Heber

# Kunst und Alterthum.

Bon

Goethe.

restantemental de la company d

Vierten Bandes zweytes heft.

Stuttgard, in der Cottaischen Buchhandlung.
1823.

# Inhalt.

| Phaethon des Euripides    |            | E.      | 5   |
|---------------------------|------------|---------|-----|
| Eigenes und Angeeignete   | ·B = =     | _       | 35  |
| Charon, Neugriechisch     | = =        | _       | 49  |
| Cafar's Triumph nach Mo   | integna, a | men=    |     |
| ter Abschnitt = =         |            |         | 51  |
| Faustus, Dedication       |            |         | 77  |
| Fürnstein, deutscher Ra   |            | -       | 79  |
| Fortschritte des Steindr  | uds        | -       | 99  |
| Möser = = = = =           |            | 2000    | 129 |
| Vannfluch = = =           |            |         | 135 |
| Von deutscher Baukuns     |            |         | 139 |
| Bu Phaethon des Eurip     |            |         | 152 |
| Die tragischen Tetralogie | en der Gri | echen — |     |
| Zu Charon =               |            |         | 165 |

Kunst und Alterthum.

"Was ist denn Kunst und Alterthum, Was Alterthum und Kunst?" Genug das eine hat den Ruhm, Das andre hat die Gunst.

# Kunst und Alterthum.

23 on

# Goethe.

Bierten Bandes zwentes Beft.

Stuttgard, in der Cottaischen Buchhandlung.
1823.

"Sprich wie du dich immer und immer erneust?"

Kannst's auch, wenn du immer am Großen dich freust.

Das Große bleibt frisch, erwärmend, belebend;

Im Kleinlichen fröstelt der Kleinliche bebend.

Phaethon, Tragodie des Euripides.

Per Okeans, der Liggie Tellere, El Bannan

Bersuch einer Wiederherstellung aus Bruchstücken.

Verbroune des Engle Boller aber mundre V.

Ehrfurchtsvoll an solche köstliche Reliquien herantretend, mussen wir vorerst alles aus der Einbildungskraft auslöschen, was in späterer Zeit dieser einfach großen Fabel angeheftet worden, durchaus vergessen, wie Ovid und Nonnus sich verirren, den Schauplatz derselben ins Universum erweiternd. Wir beschränken uns in einer engen, zusammengezogenen Localität, wie sie der griechischen Bühne wohl geziemen mochete, dahin ladet uns der

## Protog.

Des Okeans, der Thetis Tochter, Klymenen Umarmt als Gatte Merops dieses Landes Herr,

Das von dem vierbespannten Wagen allererst

Mit leisen Strahlen Phoebus morgendlich begrüßt;

5. Die Glut des Königs aber wie sie sich erhebt,

Verbrennt das Ferne, Nahes aber mäßeigt

Dies Land benennt ein nachbar-schwarzgefärbtes Volk

Eos die glänzende, des Helios Rossestand.

Und zwar mit Recht, denn rosenfingernd
spielt zuerst

ro. An leichten Wölkchen Eos bunten Wechselscherz.

Hier bricht sodann des Gottes ganze Kraft hervor, Der Tag und Stunden regelnd alles Volk beherrscht,

Von dieser Felsenküsten steilem Anbeginn Das Jahr bestimmt der breiten ausgedehnten Welt.

15. So sey ihm denn, dem Hausgott unseren Königs - Burg,

Verehrung, Preis und jedes Morgens frisch Gemüth.

Auch ich der Wächter ihn zu grüßen hier bereit,

Nach diesen Sommernächten, wo's nicht nachten will,

Erfreue mich des Tages vor dem Tages

20. Und harre gern, doch ungeduldig, seiner Glut,

Die alles wieder bildet was die Nacht entstellt.

So sey denn aber heute mehr als je begrüßt

Des Tages Anglanz

Merops der Herrscher seinem kräftig einzigen Sohn

25. Verbindungsfest mit Gottgezeugter Nymphenzier;

Deshalb sich alles regt und rührt im Hause schon.

Doch sagen andere — Missgunst waltet

Dass seiner Freuden innigste Zufrieden-

Der Sohn, den er vermählet heute,

30. Nicht seiner Lenden sey, woher denn aber wohl?

Doch schweige jeder, solche zarte Dinge sind

Nicht glücklich anzurühren, die ein Gott

2. 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Widerspruch den Widerspruch der Erscheinung auflosen zu wollen; er spricht die Erfahrung aus: daß die Sonne das dstlicke Land nicht versengt, da sie doch so nah und unmits telbar an ihm hervortritt, dagegen aber die südliche Erde, von der sie sich entfernt, so glühend heiß bescheint.

23. 7. 8. Dicht über bem Ocean, fon. dern dieffeits am Rande der Erde fuchen wir den Ruheplat der himmlischen Roffe, wir finden keine Burg wie sie Ovid prachtig auferbaut, alles ist einfach und geht naturlich zu. Im letten Often alfo, an der Welt Grange, wo der Deean aus feste Land umtreifend sich anschließt, wird ihm von Thetis eine herrliche Tochter geboren, Klymene. Helios, als nachster Nach. bar zu betrachten, entbrennt für fie in Liebe; fie giebt nach, doch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen entsprossenen Sohn eine einzige Bitte nicht versagen wolle. Indessen wird sie an Merops, den Herrscher jener au. Berften Erde, getraut und ber altliche Mannems pfangt mit Freuden den im Stillen ihm zugebrachten Gohn.

Nachdem nun Phaethon herangewachsen, gebenkt ihn der Bater, standesgemäß, irgend einer Rymphe oder Halbgottin zu verheiraten, der Jüngling aber, muthig, ruhm und herrschesüchtig, erfährt, zur bedeutenden Zeit, daß Heslivs sein Bater sen, verlangt Bestätigung von der Mutter, und will sich sogleich selbst überszeugen.

Klymene. Phaethon.

Klymene.

So bist du denn dem Ehebett ganz abgeneigt?

Phaethon.

Das bin ich nicht, doch einer Göttin soll ich nahn

35. Als Gatte, dies beklemmet mir das Herz allein.

Der Freye macht zum Knechte sich des Weibs,

Verkaufend seinen Leib um Morgengift.

Klymene.

O Sohn! soll ich es sagen? dieses fürchte nicht.

Phaethon.

Was mich beglückt zu sagen, warum zauderst du?

Klymene.

40. So wisse denn auch du bist eines Gottes Sohn,

Phaethon.

Und wessen?

Klymene.

Bist ein Sohn des Nachbargottes Helios,

Der Morgens früh die Pferde hergestellt erregt,

Geweckt von Eos hoch bestimmten Weg ergreift;

Auch mich ergriff. Du aber bist die liebe Frucht.

Phaethon.

45. Wie? Mutter, darf ich willig glauben was erschreckt.

Ich bin erschrocken vor so hohen Stammes Werth,

Wenn dies mir gleich den ewig innern Flammenruf

Des Herzens deutet, der zum Allerhöchsten treibt.

Klymene.

Befrag ihn selber: denn es hat der Sohn das Recht

50. Den Vater dringend anzugehn im Lebensdrang.

Erinner' ihn, dass umarmend er mir zuge-

Dir Einen Wunsch zu gewähren, aber keinen mehr.

Gewährt er ihn, dann glaube fest, dass
Helios

Gezeugt dich hat; wo nicht, so log die Mutter dir.

#### Phaethon.

55. Wie find' ich mich zur heißen Wohnung Helios?

Klymene.

Er selbst wird deinem Loib bewahren der ihm lieb.

Phaethon.

Wenn er mein Vater wäre, du mir Wahrheit sprächst.

Klymene.

O glaub' es fest! Du überzeugst dich selbst dereinst.

#### Phaethon.

Genug! Ich traue deines Worts Wahrhaftigkeit.

60. Doch eile jetzt von hinnen! denn aus dem Palast

Nahn schon die Dienerinnen, die des schlammernden

Erzeugers Zimmer säubern, der Gemächer Prunk Tagtäglich ordnen und mit vaterländischen Gerüchen des Palasts Eingang zu füllen gehn.

65. Wenn dann der greise Vater von dem Schlummer sich

Erhoben und der Hochzeit frohes Fest mit mir

Im Freyen hier beredet, eil' ich flugs hinweg,

Zu prüfen, ob dein Mund, o Mutter, Wahres sprach.

(Beyde ab).

Hier ist zu bemerken, daß das Stück sehr früh angeht, man muß es vor Sonnenauszgang denken, und dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum sehr viel zusammenspreßt. Es ließen sich hievon altere und neuere Benspiele wohl anführen, wo das Dargestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann, und doch geschieht. Auf dieser Fiction des Dichters und der Zustimmung des Hörers und

Schauers ruht die oft angefochtene und immer wiederkehrende dramatische Zeit = und Orto . Eins heit der Alten und Neuern.

Das nun folgende Chor spricht von der Gegend und was darin vorgeht ganz morgendlich.
Man hört noch die Nachrigall singen, woben
es höchst wichtig ist, daß ein Hochzeit. Gesang
mit der Klage einer Mutter um ihren Sohn
beginnt.

#### Chor der Dienerinnen.

Leise, leise, weckt mir den König nicht!

70. Morgenschlaf gönn' ich jedem,
Greisem Haupt zu allererst.

Kaum noch tagt es,
Aber bereitet, vollendet das Werk.

Noch weint im Hain Philomele

75. Ihr sanft harmonisches Lied;
In frühem Jammer ertönt
Itys, o Itys, ihr Rufen!
Syrinx Ton hallt im Gebirg,
Felsanklimmender Hirten Musik:

- 80. Es eilt schon fern auf die Trift
  Brauner Füllen muthige Schaar;
  Zum wildaufjagenden Waidwerk
  Zieht schon der Jäger hinaus;
  Am Uferrande des Meers
- 85. Tönt des melodischen Schwans Lied.

  Und es treibt in die Wogen den Nachen hinaus

Windwehen und rauschender Ruderschlag, Aufziehn sie die Segel

90. Aufbläht sich bis zum mittlen Tau das Segel.

So rüstet sich jeder zum andern Geschäft; Doch mich treibt Lieb' und Verehrung heraus.

Des Gebieters fröhliches Hochzeitfest Mit Gesang zu begehn: denn den Dienern

95. Schwillt freudig der Muth bey der Herrschaft

Sich fügenden Festen -

t .

Doch brütet das Schicksal Unglück aus, Gleich trifft's auch schwer die treuen Hausgenossen.

Zum frohen Hochzeitsest ist dieser Tag bestimmt,

Dass mir am sestlichen Morgen der Herrschaft das Brautlied

Zu singen einst sey vergönnt, Götter gewährten, Zeiten brachten Meinem Herrn den schönen Tag.

105. Drum ton' o Weihlied zum frohen Braut-

Doch seht, aus der Pforte der König tritt Mit dem heiligen Herold und Phaethon, Her schreiten die dreye verbunden! O schweig

Mein Mund in Ruh!

110. Denn Grofees bewegt ihm die Seel' anjetzt:

Hin giebt er den Sohn in der Ehe Gesetz, In die süßen bräutlichen Bande,

IV. 28d. 2. Q.

# Der Herold.

Ihr, des Okeanos Strand Anwohnende,
Schweigt und höret!

IIJ. Tretet hinweg vom Bereich des Palastes!
Stehe von fern, Volk!

Ehrfurcht hegt vor dem nahenden Könige! -

Heil entspriesse

Frucht und Segen dem heitern Vereine, Welchem ihre Nähe gilt,

Des Vaters und des Sohns, die am Morgen heut

120. Dies Fest zu weihen beginnen. Drum schweige jeder Mund!

Qeider ist die nächste Scene so gut wie gant verloren; allein man sieht aus der Lage selbst, daß sie von herrlichem Inhalt seyn könnte. Ein Vater der seinem Sohne ein seyerlich Hoche zeitsest bereitet, dagegen ein Sohn der seiner Mutter erklärt hat, daß er unter diesen Unstale ten sich wegschleichen und ein gefährliches Abene

tener unternehmen wolle, machen den wirksams sten Gegenfatz und wir müßten uns sehr irren, wenn ihn Euripides nicht auch dialectisch zur Sprache geführt hätte.

Und da ware benn zu vermuthen, daß wenn der Vater zu Gunften des Chestands gesprochen, der Sohn dagegen auch allenfalls argus mentirt habe; die wenigen Worte, die bald auf den angeführten Chor folgen

### Merops.

---- denn wenn ich Gutes sprach -

geben unserer Vermuthung einiges Gewicht; aber nun verläßt und Licht und Leuchte. Sehen wir voraus, daß der Vater den Vortheil, das Leben am Geburtsorte fortzuschen, herausgehosben, so past die ablehnende Antwort des Sohns ganz gut:

#### Phaethon.

Auf Erden grünet überall ein Vaterland.

Gewiß wird dagegen der wohlhabige Greis

den Besit, an dem er so reich ist, hervorheben und wünschen daß der Sohn in seine Fußtas pfen trete; da könnten wir denn diesem das Fragment in den Mund legen:

#### Phaethon.

Es sey gesagt! den Reichen ist es einge-

Feige zu seyn; was aber ist die Ursach des?

125. Vielleicht dass Reichthum, weil er selber blind,

Der Reichen Sinn verblendet wie des

Wie es denn aber auch damit beschaffen mag gewesen seyn, auf diese Scene solgte nothe wendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Wir vermuthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, woraus schonnere Motive hervorgehen als aus dem Zuge selbst. Wahrscheinlich hat hier der Dichter nach seiner Urt das Vekannte, Verwandte,

Herkommliche in das Kostum feiner Fabel eine geflochten.

Indeß nun Aug' und Ohr des Zuschauers freudig und sepertich beschäftigt sind, schleicht Phaethon weg, seinen göttlichen eigentlichen Water aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welschem die Sonnenpferde täglich heraussührmen, ganz nah da unten ist ihre Ruhestätte; wir sinden kein Hinderniß uns unmittelbar vor den Marstall des Phobus zu versehen.

Die nunmehr folgende, leider in dem Zussammenhang verlorne Scene war an sich vom größten Interesse, und machte mit der vorhersgehenden einen Contrast, welcher schöner nicht gedacht werden kann. Der irdische Vater will den Sohn begründen wie sich selbst, der himmslische muß ihn abhalten sich ihm gleich zu stellen.

Sodann bemerken wir noch folgendes; wir tehmen an, daß Phaethon hinabgehend mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner 216. unft er sich vom Bater erbitten solle; nur als er die angespannten Pferde hervorschnauben sieht, da regt sich sein kühner, des Baters werther, göttlicher Muth und verlangt das Uebermäßige, seine Kräfte weit Uebersteigende.

Aus Fragmenten läßt sich vielleicht folgens des schließen: die Unerkennung ist geschehen, der Sohn hat den Wagen verlangt, der Banter abgeschlagen.

#### Phoebus.

Den Thoren zugesell' ich jenen Sterb-

Den Vater, der den Söhnen, ungebildeten,

Den Bürgern auch des Reiches Züge überläßst.

Hieraus läßt sich muthmaßen daß Euripide nach seiner Weise das Gespräch ins Politisch spielt, da Ovid nur menschliche, väterlich wahrhaft rührende Argumente vorbringt.

#### Phaethon.

130. Ein Anker rettet nicht das Schiff im Sturm,

Drey aber wohl. Ein einziger Vorstand ist der Stadt

Zu schwach, ein zweyter auch ist Noth gemeinem Heil.

Wir vermuthen daß der Widerstreit zwisschen Eins und Mehrherrschaft umständlich sey verhandelt worden. Der Sohn ungeduldig zuleht mag thätlich zu Werke gehn und dem Gestpann sich nahen.

#### Phoebus.

Berühre nicht die Zügel

Du Unerfahrner, o mein Sohn! den Wagen nicht

135. Besteige, Lenkens unbelehrt.

Es scheint Helios habe ihn auf ruhmliche Thaten, auf friegerische Helbenübungen hinges wiesen, wo soviel zu thun ist; ablehnend versest der Sohn:

#### Phaethon.

Den sohlanken Bogen hass' ich, Spiess und. Webungsplatz.

Der Vater mag ihm sodann im Gegensatz auf ein idpllisches Leben hinweisen

#### Phoebus.

Die kühlenden,

Baumschattenden Gezweige, sie umarmen ihn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Worhergehende geschieht vor Sonnenaufgang; wie denn auch Ovid gar schon durch das Vorerücken der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; der höchst besorgte Vater unterrichtet hastig den auf den Wagen stehens den Sohn.

#### Phoebus.

So siehst du obenum den Aether granzenlos,

240. Die Erde hier im feuchten Arm des Oceans.

ferner:

So fahre hin! den Dunstkreis Lybiens meide doch,

Nicht Feuchte hat er, sengt die Räder dir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werden glücklicher Weise durch ein Bruchstück benachrichetigt wie es daben zugegangen; doch ist zu bes merken, daß die folgende Stelle Erzählung sen und also einem Voten angehöre.

## Angelos.

Nun fort! zu den Plejaden richte deinen Lauf! -

Dergleichen hörend rührte die Zügel-Phaethon 145. Und stachelte die Seiten der Geslügelten.
So gings, sie flogen zu des Aethers Höh'.
Der Vater aber, schreitend nah dem
Seitenrofs,

Verfolgte warnend: dahin also, halte dich!

So hin! den Wagen wende dieserwärts!

Wer nun der Bote gewesen, läßt sich so leicht nicht bestimmen; dem Local nach könnten gar wohl die früh schon auszichenden Hirten der Verhandlung zwischen Vater und Sohn von ihren Felsen zugesehen, ja sodann, als die Erscheinung an ihnen vorbenstürmt, zugehört haben. Wenn aber und wo erzählt wird, ersglebt sich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein, und zwar in der Ordnung wie die heilige Ehstandsfeyer nun vor sich gehen soll. Erschreckt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klasem Himmel, worauf jedoch nichts weiter zu ersolgen scheint. Sie erholen sich obgleich von

Ahnungen betroffen, welche zu toftlichen lyrisichen Stellen Gelegenheit geben mußten.

Die Katastrophe, daß Phaethon, von dem Blige Zeus getrossen, nah vor seiner Mutter Hause niederstürzt, ohne daß die Hochzeitsever dadurch sonderlich gestört werde, deutet abermals auf einen enggehaltenen, lakonischen Herzgang und läßt keine Spur merken von jenem Wirrwarr, womit Ovid und Nonnus das Universum zerrütten. Wir denken uns das Phänomen als wenn mit Donnergepolter ein Merteorstein herabstürzte, in die Erde schlüge und sodann alles gleich wieder vorbey wäre. Nun aber eilen wir zum Schluß, der uns glücklicher Weise meistens erhalten ist.

### Klymene.

(Dienerinnen tragen den todten Phaethon.)

150. Erinnys ist's, die slammend hier um Leichen webt,

Die Götterzorn traf; sichtbar steigt der Dampf empor!

Ich bin vernichtet! — Tragt hinein den todten Sohn! —

O rasch! Ihr hört ja wie der Hochzeit Feyersang

Anstimmend mein Gemahl sich mit den Jungfraun naht.

#55. Fort, fort! Und schnell gereinigt, wo

Vom Leichnam sich vielleicht hinab zum Boden stahl!

O eilet, eilet Dienerinnen! Im Gemach Will ich ihn bergen, wo des Gatten Gold sich häuft,

Das zu verschließen mir alleinig ange-

160. O Helios, glanzleuchtender! Wie hast du mich

Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt

Mit Racht dich, wer der Götter dunkle Namen weiss. Chor.

Hymen, Hymen!
Himmlische Tochter des Zeus, dich singen wir

265. Aphrodite! Du, der Liebe Königin,
Bringst süßen Verein den Jungfrauen,
Herrliche Kypris, allein dir, holde Göttin,
Dank ich die heutige Feyer;
Dank auch bring' ich dem Knaben,
170. Den du hüllst in aetherischen Schleyer,

Dass er leise vereint.

Ihr beyde führt
Unserer Stadt großmächtigen König,
Ihr den Herrscher in dem goldglanzstrahlenden

175. Pallast zu der Liebe Freuden.

Seliger du, o gesegneter noch als Könige,
Der die Göttin heimführt,
Und auf unendlicher Erde
Allein als der Ewigen Schwäher

180. Hoch sich preisen hört!

### Merops.

Du geh' voran uns! Führe diese Mädchenschaar

Ins Haus und heiß mein Weib den Hochzeitreihen jetzt

Mit Festgesang zu aller Götter Preis begehn.

Zieht Hymnen singend um das Haus und Hestia's

185. Altäre, welcher jedes frommen Werks
Beginn

Gowidmet seyn muss - - - - - - - - - - - - - - - - aus meinem Haus

Mag dann der Festchor zu der Göttin Tempel ziehn.

#### Diener.

190. O König! eilend wandt' ich aus dem Haus hinweg Den schnellen Fuss; denn wo des Goldes Schätze du, Die herrlichen, bewahrest, dort - ein Feuerqualm

Schwarz aus der Thüre Fugen mir entgegen dringt.

An leg' ich rasch das Auge; doch nicht Flammen sieht's,

195. Nur innen ganz geschwärzt vom Dampfe das Gemach.

O eile selbst hinein, dass nicht Hephästos
Zorn

Dir in das Haus bricht und in Flammen der Palast

Aufloht am frohen Hochzeittage Phaethon's!

Merops.

Was sagst du? Sieh denn zu ob nicht vom flammenden

200. Weihrauch des Altdrs Dampf in die Gemächer drang!

Diener.

Rein ist der ganze Weg von dort und ohne Rauch.

Merops.

Weils meine Gattin, oder weils sie nichts davon?

Diener.

Ganz hingegeben ist sie nur dem Opfer jetzt.

Merops.

So geh' ich; denn es schafft ans unbedeutendem

205. Ursprunge das Geschick ein Ungewitter gern.

Doch du des Feuers Herrin, o Persephone,

Und du, Hephästos, schützt mein Haus mir gnadenreich!

Chor.

O wehe, weh mir Armen! wohin eilt
Mein beflügelter Fus? Wohin?

210. Zum Aether auf? Soll ich in dunkelem
Schacht

Der Erde mich bergen?

O woh mir! Entdeckt wird die Köni-

gin,

Die verlorene! Drinnen liegt der Sohn, Ein Leichnam geheim.

215. Nicht mehr verborgen bleibt Zeus Wetterstrahl,

Nicht die Glut mehr, mit Apollon die Verbindung nicht.

O Gottgebeugte! Welch ein Jammer stürtzt auf dich?

Tochter Okean's Eile zum Vator hin,

220. Fasse sein Knie

Und wende den Todesstreich von deinem Nacken!

Merops.

O Wehe! - Weh!

Chor.

O hort ihr ihn, des greisen Vaters
Trauercon?

IV. 23. 2 D.

Merops.

O weh! - mein Kind!

Chor.

225. Dem Sohne ruft er, der sein Seufzen nicht vernimmt,

Der seiner Augen Thränen nicht mehr schauen kann.

Nach diesen Wehklagen erholt man sich, bringt den Leichnam aus dem Palast und bes gräbt ihn. Vielleicht daß der Bote daben ause tritt und nacherzählt, was noch zu wissen nösthig; wie denn vermuthlich die von Vers 143 — 149 eingeschaltete Stelle hierher geshört.

Klymene.

Vermodert ungesalbt im Erdengrab.

Eigenes und Angeeignetes.

Der Jerthum ist viel leichter zu erkennen, als die Wahrheit zu sinden; sener liegt auf der Obersläche, damit läßt sich wohl fertig werden; diese ruht in der Tiefe, danach zu forschen ist nicht sedermans Sache.

Wir alle leben vom Vergangnen und gehen am Vergangenen zu Grunde.

Wie wir was Großes lernen follen, flüche ten wir uns gleich in unfre angeborne Armseligkeit und haben doch immer etwas gelernt. Den Deutschen ist nichts baran gelegen zusammen zu bleiben, aber doch für sich zu bleiben. Jeder, sey er auch welcher er wolle, hat so ein eignes Fürsich, das er sich nicht gern möchte nehmen lassen.

Die empirisch fittliche Welt besteht große tentheils nur aus bosem Willen und Neid.

Der Aberglaube ist die Poesse des Lebens, beswegen schadet's dem Dichter nicht aberglau. bisch zu seyn.

Das Leben, so gemein es aussieht, so leicht es sich mit dem Gewöhnlichen, dem Alltäglischen zu begnügen scheint, hegt und pflegt doch immer gewisse höhere Forderungen im Stillen, und sieht sich nach Mitteln um sie zu befriedigen.

Mit dem Vertrauen ist es eine wunderliche Sache. Hort man nur Einen, der kann sich

irren oder sich betrügen; hört man viele, die sind in demfelbigen Falle und gewöhnlich findet man da die Wahrheit gar nicht heraus.

Unreine Lebensverhältnisse soll man niemand wünschen; sie sind aber für den, der zufällig hinein geräth, Prüfsteine des Charakters und des Entschiedensten was der Mensch vermag.

Ein beschränkter ehrlicher Mensch sieht oft die Schelmeren der seinsten Mächter (Faiseurs) durch und durch.

Wer keine Liebe fühlt, muß schmeicheln lernen, sonst kommt er nicht aus.

Gegen die Kritik kann man sich weder schühen noch wehren; man muß ihr zum Truß handeln, und das läßt sie sich nach und nach gefallen. Die Menge kann tuchtige Menschen nicht entbehren, und die Tuchtigen sind ihnen jeders zeit zur Laft.

Wer meine Fehler überträgt, ift mein herr und wenn's mein Diener ware.

Memoiren von oben herunter oder von unten hinauf, sie mussen sich immer begegnen.

Wenn man von den Leuten Pflichten fore dert und ihnen keine Rechte zugestehen will, muß man sie gut bezahlen.

Das sogenannte Romantische einer Gegend, ist ein stilles Gefühl des Erhabenen unter der Form der Vergangenheit, oder was gleich laustet, der Einsamkeit, Abwesenheit, Abgeschies denheit.

Der herrliche Kirchengesang: Veni Creator Spiritus ist ganz eigentlich ein Appel an's Ge nie; deswegen er auch geiste und kraftreiche Menschen gewaltig anspricht.

Das Schöne ist eine Manifestation geheis mer Natur : Gesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig waren verborgen geblieben.

Aufrichtig zu seyn, kann ich versprechen, unpartheilsch zu seyn, aber nicht.

Der Undank ift immer eine Urt Schwäche. Ich habe nie geschen, daß tüchtige Menschen waren undankbar gewesen.

Wir alle sind so bornirt, daß wir immer glauben Recht zu haben; und so läßt sich ein außerordentlicher Geist denken, der nicht allein irrt, sondern so gar Lust am Irrthum hat.

Reine mittlere Wirfung zur Vollendung des Guten und Nechten ist sehr seiten; gewöhns lich sehen wir Pedanterie, welche zu retardiren, Frechheit, die zu übereilen strebt.

Worte und Bild sind Correlate, die sich immerfort suchen, wie wir an Tropen und Gleichnissen genugsam gewahr werden. So von jeher, was dem Ohr nach innen gesagt oder gesungen war, sollte dem Auge gleichsalls entgegen kommen. Und so sehen wir in kinds licher Zeit in Gesehbuch und Heilsordnung, in Bibel und Fibel, sich Wort und Bild immers sort balanciren. Wenn man aussprach was sich nicht bilden, bildete was sich nicht ausspreschen ließ, so war das ganz recht; aber man vergriff sich gar oft, und sprach statt zu bilden, und daraus entstanden die doppelt vosen symbolisch ungskiehen Ungeheuer.

"Wer sich mit Wissenschaften abgiebt, leis det erst durch Retardationen, und dann durch Präoccupationen. Die erste Zeit wollen die Menschen dem keinen Werth zugestehen, was wir ihnen überliefern; und dann gebärden sie sich, als wenn ihnen alles schon bekannt wäre, was wir ihnen überliefern konnten."

Eine Sammlung von Anecdoten und Maxis men ist für den Weltmann der größte Schaß, wenn er die ersten an schicklichen Orten ins Gesspräch einzustreuen, der letten im treffenden Falle sich zu erinnern weiß.

Man sagt: studiere Kanstler die Natur! Es ist aber keine Kleinigkeit aus dem Gemeinen das Edle, aus der Unform das Schone zu entwickeln.

Wo der Antheil sich verliert, verliert sich auch das Gedächtniß.

Die Welt ist eine Glocke die einen Riß hat, sie klappert aber klingt nicht.

Die Zubringlichkeiten junger Dilettanten

muß man mit Wohlwollen ertragen, sie werden im Alter die wahrsten Berehrer der Kunst und des Meisters.

Wenn die Menschen recht schlecht werden, haben sie keinen Untheil mehr als die Schadens freude.

Gescheute Leute sind immer das beste Con-

Es giebt Menschen die gar nicht irren, weil sie sich nichts Vernünftiges vorsetzen.

Kenne ich mein Verhältniß zu mir felbst und zur Außenwelt, so heiß' ich's Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist doch immer dieselbige.

Das Besondere unterliegt ewig dem Allges meinen; das Allgemeine hat ewig sich dem Bes sondern zu fügen. Vom eigentlich Productiven ist niemand Herr und sie mußen es alle nur so gewähren lassen.

Wem die Natur ihr offenbares Geheimniß zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunft.

Die Zeit ift felbst ein Element.

Der Mensch begreift niemals wie anthropos morphisch er ist.

Ein Unterschied, der dem Berstand nichts giebt, ist kein Unterschied.

In der Phanerogamic ist noch so viel crype togamisches, daß Jahrhunderte es nicht entzis: fern werden.

Die Verwechselung eines Consonanten mit

dem andern möchte wohl aus Unfähigkeit bes Organs, die Berwandlung der Bokale in Disphthougen aus einem eingebildeten Pathos entsstehen.

Wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hatte man gar keine Zeit sie zu übertreten.

Man kann nicht für jederman leben, bes sonders für die nicht, mit denen man nicht leben möchte.

Der Appell an die Nachwelt entspringt aus dem reinen lebendigen Gefühl, daß es ein Unsvergängliches gebe und, wenn auch nicht gleich anerkannt, doch zuletzt aus der Minorität sich der Majorität werde zu erfreuen haben.

Geheimniffe find noch teine Bunder.

I Convertiti stanno freschi appresso di me. Leichtsinnige, leidenschaftliche Begünstigung problematischer Talente war ein Fehler meiner frühern Jahre, den ich niemals ganz ablegen konnte.

Ich möchte gern ehrlich mit dir seyn, ohne daß wir uns entzweyten, das geht aber nicht. Du benimmst dich falsch und sekest dich zwisschen zwey Stühle, Anhänger gewinnst du nicht und verlierst deine Freunde. Was soll daraus werden!

Es ist ganz einerley, vornehm oder gering seyn, das Menschliche muß man immer ausbaden.

Die liberalen Schriftsteller spielen jest ein gutes Spiel, sie haben das ganze Publicum zu Suppleanten.

Wenn ich von liberalen Ideen reden hore, fo verwundere ich mich immer, wie die Men-

schen sich gern mit leeren Wortschällen hinhalsten; eine Idee darf nicht liberal seyn. Kräfztig sey sie, tüchtig, in sich selbst abgeschlossen, damit sie den göttlichen Austrag productiv zu seyn erfülle; noch weniger darf der Begriff liberal seyn, denn der hat einen ganz andern Austrag.

Wo man die Liberalität aber suchen muß, das ist in den Gesinnungen und diese sind das lebendige Gemuth.

Gesinnungen aber sind selten liberal, weil die Gesinnung unmittelbar aus der Person, ihren nächsten Beziehungen und Bedürsnissen hervorgeht.

Weiter schreiben wir nicht; an diesem Maabstab halte man, was man tagtäglich hort.

Es sind immer nur unsere Augen, unsere Vorstellungs. Arten, die Natur weiß ganz als lein was sie will, was sie gewollt hat.

Gieb mir wo ich stehe! Archimedes.

Nimm dir wo du stehest! Nose.

Behaupte wo du stehst!

Allgemeines Causal. Verhältniß das der Bevbachter aufsucht, und ähnliche Erscheinun, gen einer allgemeinen Ursache zuschreibt; an die nächste wird selten gedacht.

Einem Klugen widerfährt keine geringe Thorheit.

Bey jedem Kunstwerk, groß oder klein, bis ins Kleinste kommt alles auf die Concep. tion an.

Es giebt eine Poesse ohne Tropen, die ein einziger Tropus ist.

Ein alter gutmuthiger Examinator sagt einem Schüler ins Ohr:

Etiam nihil didicisti, und läßt ihn für gut hingehen.

Das Fürtreffliche ist unergründlich, man mag bamit anfangen was man will.

Aemilium Paulum — virum in tantum laudandum, in quantum intelligi virtus potest.

Ich habe mich so lange um's Allgemeine bemüht, bis ich einsehen lernte was vorzügliche Menschen im Besondern leisten.

## Charon. Neugriechisch.

Die Bergeshöhn warum so schwarz?

Woher die Wolkenwoge?

Ist es der Sturm der droben kämpft,
Der Regen, Gipfel peitschend?

Nicht ist's der Sturm der droben kämpft,
Nicht Regen, Gipfel peitschend;

Nein Charon ist's, er saust einher,
Entführet die Verblichnen;
Die Jungen treibt er vor sich hin,
Schleppt hinter sich die Alten;
Die Jüngsten aber, Säuglinge,
In Reih' gehenkt am Sattel.

Da riefen ihm die Greise zu,
Die Jünglinge sie knieeten:

IV. 20. 2.0.

Halt an beym kühlen Brunnen!
Die Alten da erquicken sich,
Die Jugend schleudert Steine,
Die Knaben zart zerstreuen sich
Und pflücken bunte Blümchen."

Nicht am Gehege halt' ich still,
Ich halte nicht am Brunnen;
Zu schöpfen kommen Weiber an,
Erkennen ihre Kinder,
Die Männer auch erkennen sie,
Das Trennen wird unmöglich.

## Casar's Triumphzug, gemalt von Mantegna. Zweyter Abschnitt.

- 1) Ursprung, Wanderung, Beschaffenheit der Bilder.
- 2) Fernere Geschichte derfelben. Sammlungen Carls I. von England.
- Mantegnals eigene Kupferstiche in Bezug
- 4) Zeugniß von Vafari mit Bemerkungen barüber.
- 5) Allgemeine Betrachtung, und Mißbilligung feiner falschen Methode von hinten hervor zu beschreiben.
- 6) Emendation ber Bartidifchen Muslegung,
- 7) Schwerdigeburthe Zeichnung.

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte, in feiner besten Zeit, auf Unregen feines großen Gonners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gebachten Triumphzug fur ben Palast in der Rahe bes Klosters St. Sebaftian. Der Bug ift nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Bufammenhange gemalt, fonbern in neun abgefonderten Bildern, vom Plage beweglich, daher fie benn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie kamen viels mehr unter Carl I., welcher als ein großer Runftfreund die toftlichften Schage gusammens brachte und alfo auch den Herzog von Mantua auskaufte, nach London und blieben dafelbft, obgleich nach feinem unglücklichen Tode die meis ften Besitzungen diefer Urt durch eine Auction verschleubert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt im Palaste Hamptoncourt, neun Stücke, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Fuß, mit Wasserfarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Rasphaelischen Cartone, welche denselben Palast verherrlichen.

Die Farben dieser Vilder sind höchst mans nigsaltig, wohl erhalten und lebhaft; die Haupts farben in allen ihren Abstufungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen; dem Scharlach steht anderes Hells und Tiesroth entgegen, an Dunkels und Hellgelb sehlt es nicht, Himmels blau zeigt sich, Blasblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemalde sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwey lesteren, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben, oder abgerieben zu seyn, doch ist dies auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Nahmen neun Fuß hoch über dem Boden, drey und drey auf drey Wander vertheilt; die dstliche ist eine Fensterseite, und solgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung wie sie Andreas Andreani numerirt hat.

Erwähnung berselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19 mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwert: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bildliche Darstellung gegönnt hat.

Vorstehende nähere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnens den deutschen Freundes, des Hrn. Dr. Noehs den, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schöne Verhältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt nach Hamptoneourt, und alles was wir genau von Maaß, Grund, Varben, Erhaltung, Ausstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner ausmerksamen Genauigkeit.

Die frubste Reigung ber Englander gur Runft mußte fich, in Ermangelung inlandie fcher Talente, nach auswärtigen Runftlern und Runftwerken umfehen. Unter Beinrich bem Achten arbeitete Holbein viel in England. Bas unter Elisabeth und Jacob dem Erften geschehen, ware noch zu untersuchen. Der hoff. nungsvolle Kronpring Beinrich, zu Unfang des fiebzehnten Sahrhunderts geboren, hatte viel Ginn für die Runfte und legte bedeutenbe Sammlungen an. Alls er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erbte Carl ber Erfte mit ber Krone, die Sammlung des Bruders und feine Liebhaberen. Rubens und van Dyt werden als Runftler beschäftigt, als Runftens ner zu Sammlungen behülflich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Taseln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt, es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während

der Burgerkriege, Geldmangel dem Konig bers gleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach des Konigs Ermordung wurde fowohl fein als feiner Gemalin und Prinzen Bermogen der Ration heimgefallen erklart und, durch einen Parlements . Beschluß vom Marg 1640, auctionsweise jum Bertauf angeboten, worunter auch fammtliche Runftwerke und Ge-Aber erft den folgenden Juny faßte Die Gemeine, um ihr neues Gemeingut defto fraftiger ju befestigen, über bie Bermendung bes perfonlichen Bermogens bes letten Ronigs, ber Konigin und Pringen, einen Beschluß. Cie erließ einen Befehl, alles zu verzeichnen, gu schäßen und zu verkaufen, ausgenommen folche Theile, welche zum Gebrauch bes Staates vorgubehalten fegen; jedoch mit folcher Borficht, um alle Machrede einzelnen Intereffes zu vermeiben, baf fein Glied des Saufes fich bas mit befaffe. In diefe Schapung und Berkauf waren eingeschlossen, heu dolor! die ganze Sammlung von edlen Gemalben, alten Stag tuen und Busten, welche der letzte König mit gränzenlosen Kosten und Mühen von Rom und allen Theisen Italiens herbengeschafft hatte."

Ein Berzeichniß dieser höchst kostbaren Merkwürdigkeiten, wovon jeht gar manche den Palästen des Louvre und Eccurials, auch mancher ausländischen Fürsten zur Verherrlischung dienen, nat Schähungs und Verkausspreisen, ward unter solgenden Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Nun heißt es auf der fünften Seite: Gemalde zu Hamptoncourt No. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schill., darunter waren:

- 1) Neun Stuck, der Triumphzug des Julius Cafar, gemalt von Andreas Mantegna, geschäft 1000 Pfund.
- 2) Berodias, St. Johannes Saupt in eis

ner Schuffel haltend, von Titian, geschäft 150 Pfund.

Die größere Unzahl der Gemalde, welche den übrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schils linge ausmachte, ist nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl der Erste die Semalde Mantegna's besessen, so wird noch zum Ueberstuß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; folgendes diene zur Erstäuterung.

"König Carls Museum war das berühmstefe in Europa, er liebte, verstand und schäfte die Künste. Da er nicht das Glück hatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu finden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herben, mit rühmlicher Vorsliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Auswand keineswegs auf lebende Künstler: denn außer einzelnen Stücken kauste er die bes

rühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem was er von seinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Catalog sieht, auch außer andern würdigen Eigenschafz ten, Geschmack für Gemälde besaß, und einen edlen Eifer, die Künste zu ermuntern."

"Glücklicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben, und wohl auch noch andere, die wir dort bewundern Ob zufalzlig wollen wir nicht entscheiden: denn die Clausel des republicanischen Beschlusses, daß man zurückhalten könne was zum Gebrauch des Staastes dienlich sep, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs rohen und unwissenden Machthaber das Beste auf den nunmehr republikanischen Schlössern zurück bes hielten."

Dem sey nun wie ihm sey, der Englander, dem wir die bisherige Aufklarung schuldig find, außert sich folgendermaßen: "Der Streich

streute zugleich die königliche tugendsame Sammstung. Die ersten Cabinette von Europa glänzen von diesem Naube, die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stücke sind ben uns nur kümmerliche Ueberreste von dem was gesammelt oder wieder versammelt war von König Carls glänzenden Gallerien. Man sagt die Hollander hätten Vieles angeztauft und Einiges seinem Sohne wieder überslassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurials."

4. 1 18 200 200 34. Sect , etc. 113. 15. 15.

Mantegna's Rupferstiche werden hochges halten wegen Charafter und meisterhafter Ausstührung, freylich nicht im Sinne neuer Ruspferstecherkunst. Bartsch zählt ihrer sieben und zwanzig, die Copien mitgerechnet; in England befinden sich nach Noehden siebenzehn, darunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur viere,

No. 5, 6 und 7, die fechste doppelt, aber umges kehrt, worauf ein Pilaster.

Ein englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stücke vorkommen, und auch wir sind der Meynung, daß Mantegna sie niemals alle neun in Kupfer gestochen habe. Uns irret keineswegs, daß Strutt in seinem biographisschen Wörterbuche der Kupferstecher, Vand II. Seite 120 sich folgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Casar, gestochen nach seinen eigenen Gemälden, in neun Platten mittlerer Erdse, beynahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Kupfer ist äus berst rar, copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn denn nun auch Baldinucci in feiner Geschichte der Aupferstecherkunst sagt: Mantegena habe den Triumphzug des Julius Casar während seines Aufenthaltes in Rom in Aupser gestochen, so darf uns dieses keineswegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken,

daß der außerordentliche Künstler diese einzels nen Vorarbeiten in Aupser, wahrscheinlich auch in Zeichnungen die verloren oder unbekannt sind, gemacht und ben seiner Rückkehr nach Mantua das Ganze höchst wundersam ausgeführt.

Und nun follen die aus der innern Runft entnommenen Grunde folgen, die uns bereche tigen diefer Ungabe fühnlich zu widersprechen. Die Nummern funf und feche, (Bartich 12, 13.), von Mantegna's eigener Sand, liegen, durch Gluck und Freundesgunft, neben den Plats ten von Andreani uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen mit Worten den Unterschied im Besonderen auszudrücken, so erklaren wir im Allgemeinen, daß aus den Rupfern etwas Ur. sprüngliches durchaus hervorleuchte; man fieht barin die große Conception eines Meisters, der fogleich weiß was er will, und in dem ers ften Entwurf unmittelbar alles Rothige ber Hauptsache nach darstellt und einander folgen Alls er aber an eine Ausführung im läßt. Großen zu denken hatte, ift es wundersam zu beobachten und zu vergleichen, wie er hier verfahren. — Zene ersten Infänge sind völlig
unschuldig, naiv, obschon reich, die Figuren
zierlich, sa gewissermaßen nachlässig und jede
im höchsten Sinne ausbrucksvoll; die andern
aber, nach den Gemälden gesertigt, sind ausgebildet, träftig, überreich, die Figuren tüchtig, Wendung und Ausdruck kunstvoll, sa mit
unter künstlich; man erstaunt über die Beweglichkeit des Meisters ben entschiedenem Verharren; da ist alles dasselbe, und alles anders;
der Gedanke unverrückt, das Walten der Unordnung völlig gleich, im Abandern nirgends
gemäkelt noch gezweiselt, sondern ein anderes
höheren Zweck erreichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichs keit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenss würdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich ges

neigt fühlen müßte; in den andern aber, den ausgeführten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst verschertete junge Frau, und wenn wir jenc einfach gekleidet, häuslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt. Wir sichen sie in die Welt hervorgetreten ben Vesten und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem böheren Zwecke ausgeopfert ist.

Wir wunschen einem jeden wahren Kunsts freunde diesen Genuß und hoffen, daß er daben unsere Ueberzeugung gewinnen solle.

In dieser werden wir nur um so mehr bestärkt durch das was Herr Dr. Noehden von dem dritten Kupfer des Mantegna, welches Vartsch nicht hat, in Vergleichung mit der siebenten Tasel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beyden andern Vlättern, Num2 mer fünf und sechs, gegen die Gemälde Ab.

anderungen vorkommen, fo find fie noch ftarter ben der gegenwärtigen Rummer. Die edlen Gefangenen werben zwar vorgeführt, allein die hochft liebliche Gruppe der Mutter mit Kinbern und Aeltermutter fehlt gang, welche alfo fpater von bem Ranftler hinzugedacht worden. Rerner ift ein gewöhnliches Fenfter auf dem Rupferftiche bargestellt, aus welchem dren Perfonen heraussehen; in dem Gemalde ift es ein breites gegittertes Fenfter, als welches zu eis nem Gefängniß gehört, hinter welchem mehrere Perfonen, die man fur Gefangene halten fann, fteben. Wir betrachten dies als eine übereinftimmende Unfpiclung auf den vorübergeben. den Zug, in welchem ebenfalls Beranderungen Statt gefunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bedeutende Steigerung der künstlerischen Dar, stellung und überzeugen und, daß dieses Kuspfer, wie die beyden andern, dem Gemälde vorsgegangen.

IV. Bd. 2. H.

Bafari fpricht mit großem Lobe von diesem Werke, und zwar folgendermaßen: "Dem Marchese von Mantua, Ludwig Gonzaga, eis nein großen Gonner und Schager von Andreas Runftfertigkeit, malte er, ben St. Gebaftian in Mantua, Cafars Triumphzug, das Beste was er jemals geliefert hat. hier fieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Berwandte, Beihrauch und Wohls geruche, Opfer, Priefter, befranzte geweihte Stiere, Gefangene, von Soldaten eroberte Beu. te, geordneten heereszug, Elephanten, abermals Beute, Bictorien, Stadte und Festungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet granzenlose Trophaen auf Spießen und Stan. gen, auch mancherlen Schut . Baffen für Haupt und Rumpf, Auspuß, Zierat, unendliche Gefäße. Unter der Menge bemerkt man ein Weiß, das einen Knaben an der Sand führt, der weinend einen Dorn im Fußchen sehr anmuthig und natürlich der Mutter hinweist. (\*\*)

In diesem Werke hat man auch abermals einen Beweiß von seiner schönen Einsicht in die perspectivischen Künste; denn indem er seine Bodensläche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Küße an der vorderen Linie des Planums vollkommen sehen, stellte jedoch die solgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Gesetz des Augpunctes gemäß sich verstecken.

Eben so halt er es auch mit Beute, Gefahen, Instrumenten und Zieraten; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach denselben Negeln. Wie er denn überhaupt Verkurzungen darzustellen besonders geschieft war."

Mit einem solchen (\*) Sternchen haben wir vorhin eine Lücke angedeutet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Basari glaubt in einem nahe vor dem Triumphwagen stehenden Rungling einen Soldaten gu feben, ber ben Sieger mitten in der Herrlichkeit des Festzuges mit Schimpf . und Schmahreden zu demuthie gen gedenkt, welche Urt von übermuthiger Gewohnheit aus dem Alterthume wohl überlies fert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu muffen; der vor dem Wagen ftehende Jungling halt auf einer Stange, gleiche fam als Feldzeichen, einen Krang, in welchem die Worte veni, vidi, vici, eingeschrieben find: dies mochte also wohl dem Schluß die Krone aufsehen. Denn wenn vorher auf mancherlen Bandern und Banderolen an Bin-Fen und Posaunen, auf Tafeln und Tafelchen schon Cafar genannt und also diese Feverlichkeit auf ihn bezogen wird, so ist doch hier zum 266. fchluß bas hochste Berdienst einer entscheiben. den Schnelligkeit verkundet und ihm von einem frohen Unhänger vorgehalten, woran ben genauerer Vetrachtung wohl kein Zweifel übrig bleiben möchte.

. (\*\*) Das zweyte Zeichen deutet abermale

auf eine vom Basari abweichende Meynung. Wir fragten nämlich, da auf dem Andreanisschen Blatte No. 7 dieser vom Basari gerühmste Dorn nicht zu entdecken war, ben Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Semälde hierüber Auskunft gebe; er eilte dies ser und einiger andern Anfragen wegen, gefälsligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich folgendermaßen vernehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Knabe (vielleicht drey Jahre alt), welcher an dieselbe hinaustlimmen will. Er hebt sich auf der Zehe des rechten Fuses, seine rechte Hand sast das Gewand der Mutter, welche ihre Linke nach ihm herabgestreckt und mit derselben seinen linken Arm ergrissen hat, um ihm auszuhelsen. Der linke Fus des Knaben hat sich vom Voden gehoben, dem Anscheine nach blos zu Folge des ausstrebenden Körpers. Ich hätte es nie errathen, daß ein Vorn in diesen Fuß getreten, oder der Fuß auf irgend eine andere Weise verwundet wäre, da das

Bild, wenn meine Angen nicht gang wunders lich trugen, gewiß nichts von der Urt zeigt. Das Bein ist zwar steif aufgezogen, welches fich freylich zu einem verwundeten Fuße paffen wurde; aber dies reimt sich eben fo gut mit bem blos in die Sohe ftrebenden Rorper. Der gang schmerzenlose Ausdruck bes Gesichtes ben dem Knaben, welcher heiter und froh, obgleich begierig hinauffieht, und der ruhige Blick der herabsehenden Mutter, scheinen mir ber anges nommenen Verletung gang zu widersprechen. Un dem Fuße felbst mußte man doch wohl eine Spur der Berwundung, 3. B. einen fallenden Blutetropfen bemerken; aber burchaus nichts ahnliches ift zu erkennen. Es ift unmöglich, baß der Runftler, wenn er ein folches Bild dem Zuschauer hatte eindrücken wollen, es fo zweifelhaft und verfteckt gelaffen haben konnte. Um gang ohne Vorurtheil ben der Sache zu vere fahren, fragte ich den Diener, welcher die Bims mer und Gemalde im Schlosse zu hamptoncourt zeigt, und der mehrere Jahre lang biefes Geschäft verwaltet hat, einen ganz mechanischen kenntnißlosen Menschen, ob er etwas von ein nem verwundeten Fuße, oder einem Dornstich an dem Knaben bemerkte. Ich wollte sehen, welchen Eindruck die Darstellung auf das ges meine Auge und den gemeinen Verstand machte. "Nein," war die Antwort, "davon läßt sich nichts erkennen: es kann nicht seyn, der Knabe sieht ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ihn sich verwundet denken könnte." Ueber den linken Arm der Mutter ist, so wie ben dem rechten, ein rothes Tuch oder Shawl geworfen, und die linke Brust ist ebenfalls ganz entblößt.

Hinter dem Knaben, zur linken Seite der Mutter, steht gebückt eine altliche Frau, mit rothem Schleiertuche über dem Kopfe. Ich halte sie für die Großmutter des Knaben, da sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Sesichte ist auch nichts von Mitseiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dorne

wunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopfbedeckung bes Anaben (ein Hütchen oder Käppchen) zu halten, und mit der linken berührt sie den Kopf desselben."

a nie roje w je og 5.

Sieht man nun die gange Stelle, wodurch und Bafari über diefen Trimphzug hat beleh: ren wollen, mit lebendigem Blick an, fo em pfindet man alsbald ben inneren Mangel einer folden Bortragsweise; sie erregt in unserer Einbildungsfraft nur einen wuften Wirrwarr und läßt faum ahnen, daß jene Einzelnheiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Bafari gleich Unfange verfeben, baf er von hinten anfängt und vor allem auf die schone Verziertheit des Triumphwagens merten laft; baraus folgt benn, daß es ihm unmöglich wird, die voraustretens ben gedrängten, aber doch gefonderten Schaaren, ordnungsgemäß auf einander folgen zu laffen, vielmehr greift er auffallende Gegens

stånde zufällig heraus, daher denn eine nicht zu entwirrende Verwickelung entsicht.

Wir wollen ihn aber deshalb nicht schelten, weil er von Bildern spricht die ihm vor Angen stehen, von denen er glaubt daß jedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpuncte konnte die Absicht nicht seyn, sie den Abwesenden oder gar Künstigen, wenn die Vilder verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Verzweissung bringt. Wie anders hatte Pausanias versahren mussen, wenn er sich des Zweckes hatte bewußt seyn können, uns durch Worte über den Verlust herrlicher Kunst, werke zu trösten! Die Alten Sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redenischen Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlorznen köstlichen Bildern aufzubauen wagen.

Vartsch in seinem peintre graveur, Band XIII. Seite 234 fpricht unter der eilften Dum. mer der Rupferstiche des Undreas Mantegna: "Der romische Genat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite, auf sie folgen mehrere Rrie: ger, die man gur linken fieht, unter welchen einer besonders auffällt, der mit der Linken eine Hellebarde faßt, am rechten Urme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund lagt zur Rechten ein Gebaude feben, gur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat diefes Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er ben sei. nem Triumphzug Cafars wahrscheinlich benugen wollte, wovon er jedoch feinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir dieses Blatt auslegen, ist in dem ersten Aufsatze über Mantegna im vorigen Stücke zu ersehen, deshalb wir unsere Neberszeugung nicht wiederholen, sondern nur ben dieser Gelegenheit ben Dank, den wir unserm

verewigten Bartsch schuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns dieser trefsliche Mann in den Stand gesetzt, die bedeutendsten und mannigsaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinden, so sind wir, in einem andern Vetracht, auch schuldig ihn als Vorarbeiter anzusehen, und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen; denn das ist ja eben eins der größten Verdienste der Kuspfersecherkunst, daß sie uns mit der Denkweise so vieler Künstler bekaunt macht, und, wenn sie uns die Farbe entbehren sehrt, das geistige Verdienst der Erfindung auf das sicherste übersliesert.

7.

Um nun aber sowohl uns als andern theile nehmenden Kunstfreunden den vollen Genuß bes Ganzen zu verschaffen, ließen wir durch unseren geschickten und geübten Kupferstecher Schwerdtgeburth diesen abschließenden Nachzug, feln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichnungsart, aussühren, und zwar in umgekehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken
zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt
unmittelbar hinter den Triumphwagen Casar's,
wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter
einander gesehen werden, sür den geistreichen
Kenner und Liebhaber das anmuthigste Schaus
spiel entsteht, indem etwas von einem der ans
sperordentlichsten Menschen vor mehr als drey
hundert Jahren intentionirt zum erstenmal zur
Unschauung gebracht wied.

### Faustus. Dedication.

Ye wav' ring images, are near again,
As once ye visited, my gloomy mind!
And may I hold you? Is my heart as then
To Fancy's high imaginings inclin'd?
Ye crowd around me! Well then, as ye wind
From clouds and darkness be your power seen;
My bosom swells with youthful fire, refin'd
By the sweet breath, that were your train
has been,

Still leaves a magic odour fresh o'er all the scene.

With you arise the joys of time gone bye,
And many a lovely shadow flits along;
First love and friendship in dim forms are night
Like some half-living half-forgotton song;
The sorrows of my youth around me throng.
Griof treads again life's labyrinthine ways,
And tells me of the friends whom Fortune's
wrong

Has robb'd of many, many happy days,
And torn from me to plunge into the night's
dark maze.

cher anzuschassen, konnte ihm deren Auswahl nicht zu Gebote stehen; immer entschied nur Gelegenheit und Zufall seine Lecture.

Vor ohngefähr vier Jahren bildete sich in Falkenau ein kleiner Verein, welchem auch Fürnstein bentrat. Jedes Mitglied verpflichtete sich in der vierzehntägigen Versammlung ein Gedicht oder eine Erzählung vorzulesen, welches denn auch traulich und regelmäßig geschah. Hier empfand Fürnstein den ersten Unreiz sich in solchen Ausarbeitungen zu versuchen, und man mußte ihm zugestehen, daß er in diesen Vemühungen nicht zurückblieb.

Er lebt übrigens von seinem geringen Versmögen, von der Unterstüßung seiner Geschwisster, die ihn liebevoll behandeln. Auf einem Stuhlwagen durch Wohlwollende fortgeschoben, bewegt er sich im Freyen, mit einem Buche in der Hand, oft nachsinnend, wo denn auch meistens seine Gedichte entstehen; denn zu Hause ist er durch das Getose der vielen Kinder und das poliernde Webergewerbe seiner

Geschwister, mit denen er gemeinschaftlich wohnen muß, durchaus gestört.

Uebrigens wird die gewöhnliche gute Laune Fürnsteins selten getrübt, er ist gern in Gesellschaft gebildeter Menschen und verdient in Rücksicht seiner Moralität das beste Zeugniß.

Als ich aus Falkenau zu Fuß mit Freunden herausging, fand ich ihn auf meinen Pfasten in seinem Sesselwägelchen zusammenges krümmt, ein herzergreifender Anblick; denn gekauzt wie er war, hätte man ihn mit einem mäßigen Rubus bedecken können. Er begrüßte mich freundlich, deutete auf sein Elend und bezeugte guten Muth, indessen ich ihn kaum anzusehen wagte. Bey slüchtigem Blick sedoch, mußt' ich gar bald erkennen, wie auf diesem entstellten Körper sich ein Cerebralsystem aus gebildet hatte, womit eine regelmäßige Gestalt gar wohl hätte zufrieden seyn können.

Ueber solche Talente sagten wir schon an eis nem anderen Orte solgendes; "Unsere Natura IV. Bd. 2. H. poeten sind gewöhnlich mehr mit rhythmischen als dichterischen Fähigkeiten geboren, man gesieht ihnen zu, daß sie die nächste Umgebung treus lich auffassen, landesübliche Charaktere, Geswohnheiten und Sitten mit großer Heiterkeit gesnau zu schildern verstehen, woben sich denn ihre Production, wie alle poetischen Ansänge, gegen das Didaktische, Belehrende, Sittenverbesserns de gar löblich hinneigt."

Von unserem Fürnstein kann man noch hinzufügen: alle seine Productionen schmückt eine gewisse Anmuth, die das unternommene Ganze zu beleben weiß; da ist Gegenwart der offenen Natur, Behagen sich beschränkender Geselligkeit, Genuß und Hoffnung, und bep allem ein menschlicher edler Ernst, dem eine reine Gottesverehrung gar wohl austeht.

Es war die Rede von irgend einer Aufgabe, die ich ihm zurücklassen sollte. Nun war ich längst überzeugt, daß man gerade solche Talenste, die sich aus dem Gemeinen hervorgehoben, wieder ins Gewöhnliche zurückweisen solle und

dazu erschien mir nichts Wünschenswertheres, dem Individuum Zusagendes, den Charafter der Nation Chrendes als Gewerbs: und Hands werkslieder.

Die Englander haben noch ein Weberlied aus ben Zeiten Beinrich des Achten und feiner großen Rachfolgerin, von dem fie mit Liebe fprechen, und ich dachte erft dem guten Danne ein Gleiches aufzugeben; weil ich ihn aber nicht an das Rlappern und Raffeln der Weberftuble, die ihn fo oft in das Freye hinaustreiben, fogleich erinnern wollte, fo mablte ich einen Begenftand, der jenes freundliche Thal eigentlich belebt und unschäßbar macht. Es ift der Sopfenbau, der die gestreckten Sugel hinter der Stadt in ftundenlangen Reihen giert; ein uns übersehbarer Garten in der Rahe, ein weit verbreitetes Buschwerf in der Ferne. Bie er Diese Aufgabe gelof't, wie er thatig beginnt und alles was zu thun ift, eins nach dem andern einschärft, daben ein sittliches Wort mit einfchlingt und immer fo fortfahrt, und biefe

Reben ben Weinreben anzunähern versteht, bes
darf keiner Auslegung; das Ganze liegt hells
heiter und unter sonnigem günstigen Himmel,
und wird von einem jeden an Ort und Stelle,
besonders zu recht thätiger Arbeitszeit, gewiß
mit dem größten Interesse empfunden werden.
Ich möchte diese Gedichte die Aussteigenden nens
nen, sie schweben noch am Boden, verlassen
ihn nicht, gleiten aber sanst darüber hin.

By the the commence of the

Der Ausdruck "Naturdichter," wie sehr er auch zu den leicht beholfenen Zusammensez kungen unserer Sprache gehören mag, in dez nen man sich auf's halbe Wort zu verstehen gez neigt und gewöhnt ist, spricht doch deutlich genug das worauf es ankommt aus: den Gegensaß eines Ursprünglichen mit einem Erworzbenen, einer Anlage mit einer Fertigkeit, und giebt daben zugleich eine gewisse Bewunderung und Freude, wie man sie an allem Ursprünge lichen, Reinen, und Intacten zu haben pflegt, mit zu erkennen.

Ein natürliches Vermögen also, und ein ihm gegenüber, nicht entgegen stehens des Bewußtsehn, das wir auch wohl Theorie, Kunst, Regeln u. s. w. zu benennen pflegen, wird anerkannt, und zwar als der erste wessentliche Bestandtheil, als der Gehalt; aber zugleich die Uns und Zumuthung an ein wirskendes bewußtes Kunstgeses beseitigt.

So begabte Individuen sind das Eigensthum aller Zeiten; aber ihr Stand, Bezug und Verhältniß zur Außenwelt, zu Natur und Menschheit, sind nicht zu allen Zeiten dieselben.

In dem ersten Beginnen des gesclischaftlischen Zustandes, unter Nationen die sich zu bils den anfangen, sind solche Talente als diesenigen anzuschen, durch welche alles Wissen und Densten, Sage und Mythus, Geschichte und Phistosophie eines Volkes, Gestaltung und Einstleidung erhalten hat; aus denen die ersten ges

feyerten Varben und Sanger hervorgegangent sind, welche nur als die Bluthen und Gipfel dieser ersten Naturpflanzen angesehen werden mögen.

In den Zeiten der verbreiteten, gesteigerten Cultur, wo Muster und Borbilder, und davon abstrahirte Regeln und Theorien aller Art vorshanden sind, welche auch die schwächsten Anlas gen zu steigern, wenn auch nicht zu ersehen vermögen, kann man dergleichen ursprüngsliche Talente, als sich selbst überlassfen, fen, kaum nur in den untersten, alles Unterstichts wie aller Vildung ermangelnden Volkseklassen.

Denn in einer jeden höheren bemächtigt sich einer solchen Anlage die Doctrin dergestalt, daß sie dadurch sich entweder in einen alles versuchenden Dilettantismus verwandelt, oder, wenn sie wirklich urkräftig und nachhaltig ist, nur durch ein ernstes Studium in eine besonsnene, krafts und zweckbewußte Kunstsertigkeit ausbildet.

Wird nun aber ein folches Salent bennoch, wie die Erfahrung lehrt, auch in den unterften Standen, in der arbeitenden und bienenden Classe angetroffen; fo befindet es sich in dem einen von benden Fallen; entweder hat und behalt es feinen Wirkungstreis ganglich in bem Stande, in der Sphare, worin es geboren und aufgetreten, wo denn das eigentliche Bolfstied ihm feine Entstehung verdankt, ohne jemals fein Berdienst namentlich zu beurkunden; ober es gelingt ihm in Berührung und Umgang mit ben Soheren und Gebildeteren ju fommen, und fich von deren Wiffen und Konnen Manches rhapsodistisch anzueignen, und so ale eine 21rt von Bermittler zwischen Jenen und feiner Claffe aufzutreten, indem es die Unteren und feines Gleichen zu fich heranwirft, den Soheren aber Hufmerksamkeit abnothigt, und durch die Manierlichkeit seines Auftretens fie anlockt fich mit ihm einzulaffen und des Eintritts in ihre Rreife murbig zu halten.

Ift bey einem Talent des erften Falles von

Urtheif und Geschmack nicht die Rede, sondern nur von Wahrheit und Natürlichkeit, welche eine derbe und sigürliche Ausdrucksweise chaeracteristrt; so kann ben einem Talent des letztern Falles sogar eine Ungleichheit, ein Zwiesspalt sich ergeben, der aus der Vermischung von Edlem und Gemeinem, Natürlichem und Conventionellem, Naivem und Sentimentalem entsteht, und den Genuß an seinen Producetionen stört, indem unvergorene Elemente versschiedener Sphären obwalten, welche das Institudum nicht zu gefälliger Einheit zu verschmelszen im Stande gewesen.

Und diese widerwärtige Erscheinung magmun freylich oft genug eintreten; wenigstens erklärt sich uns in solcher Boraussehung am leichtesten der Umstand, daß so manchen der Gebildeten eine Art von Apprehenston gegen diese halbwüchsigen Naturerzeugnisse auf dem Boden der Cultur und Kunst anwandelt, und er mehr Abneigung als Neugier empfindet, der

gleichen Producte kennen gu lernen und feiner' Zufmerksamkeit werth zu achten.

Eine folche Beforgniß, ein fo ungunftiges Borurtheil wird nun glucklicher Weife burch unfern Ratur. Dichter weder veranlaßt noch gerechtfertigt. Im Gegentheil wird auch der Sprodefte mit Bewunderung und Freude mahrnehmen, wie überall ein fich gleichbleibender Gehalt, in entsprechender reiner Form, und angemeffenem, richtigem und zierlichem Unsdruck fich darftellt; und zwar in einem folchen Grade, daß wohl hier und da unbedeutende Abweichungen von den jum Theil conventionellen Gefes ben des Rhythmus und der Profodie, jedoch nicht mehr als felbst ben den gebildeten und gelehrten Dichtern, teineswegs aber Berftofe, welche die Einheit der Empfindung, die Riche tigfeit des Sinnes, und die Schicklichkeit des Gefühls beleidigten, anzutreffen fenn möchten.

Wie mannigfaltig der Kreis seiner Gegenfrande, und welcher Abwechslung von Gefühl, und dem gemäßer Behandlung er fähig ist, davon mögen folgende vier in Ton und Inhalt ganz verschiedene Gedichte ein rühmliches Zeuge niß ablegen.

R.

#### Der Hopfenbau.

Nehmt die Hade flink zur Hand, Eilet in die Felder; Seht schon grünt das Wiesenland, Und das Haar der Wälder; Weste weben sanft und lau, Auf, beginnt den Hopsenbau!

Macht den Stock von Erde frey Nach bekannter Weise, Und die Reime pflückt daben Euch zur Leckerspeise; Schneidet was veraltet ist, Daß er frisch und kräftig sprießt. Gebt dann Fichtenstangen hin, Daß die schlanken Reben Rankend um dieselben ziehn Und empor sich heben; So zum Stärkern wird gesellt Was nicht eigne Kraft erhält.

Sorget, wenn sich Unkraut mehrt, Daß man es vernichte, Weil es das Gedeihen stört Aller edlen Früchte; Wie die Tugend nicht gedeiht, Wo das Laster Saamen streut.

Wenn die Neben unser That
Ueppig dann umfranzen,
Dran im Abendsonnenstraht
Goldne Früchte glanzen,
Wandeln durch das dunkle Grün
Wir mit freud'ger Hoffnung hin.

Doch nicht lang wird dieß Gewand Unfre Fluren schmuden, Weil wir mit geschäftiger Hand Bald die Früchte pflücken; Dann getrocknet geben sie Reichen Lohn für unfre Müh!

Wo die heißte Sonnengluth Nicht die Flur durchdringet, Und das edle Traubenblut Richt zur Reise bringet, Dort der menschliche Verstand Andern Labetrank erfand.

Wer des Trankes froh genießt, Preise uns're Reben, Die alljährlich — wie ihr wist — Uns den Hopfen geben; Weil nur dessen würz'ge Kraft Geist und Dauer ihm verschafft. Drum Bewohner Falkenau's,
Brave Flurgenossen!
Pfleget eures Hopfenbau's
Ferner unverdrossen;
Lakt uns Muh' und Fleiß nicht scheun,
Wohlstand bringt uns sein Gedeihn.

## Ermunterung im Winter. Nach Salis.

Seht nun in Ruhe die spendende Erde!
Wärmende Flocken bedecken das Land;
Wenn auch der Herbst sie der Gaben entleerte,
Trägt sie darum doch kein Trauergewand.
Merket die Gute des Schöpfers! — wie weise
Deckt er die Erde mit starrender Haft;
Wisset er giebt ihr, beschüßt von dem Sife,
Ferner zum Wohlthun erneuerte Arast.

Aleberall herrscht nun ein heiliges Schweigen,
Stunnn sind die frohlichen Sanger im Hain;
Bald werden wieder von knospenden Zweigen
Frohe Verkunder des Lenzes sie seyn.
Laßt die Erschöpfte nun ruben und schlafen,
Uns bleibt zur Frende noch mancher Genuß;
Seht, um uns neues Vergnügen zu schaffen,
Macht zur frystallenen Bahn sie den Fluß.

Leicht und behende schlüpft knarrend der Schlitten Auf der geglätteten Sbene hin; Rehren zurück wir zu unseren Hütten, Seizen wir kosend uns um den Kamin. — Hören wir heulende Nordwinde sausen Um unsere Hütte so schneidend und hohl, Fernen Gewittern gleich toben und brausen, Ist uns am warmen Kamine so wohl.

Rürzet die Nächte mit Singen und Scherzen Defter in traulichen Zirkeln vereint; Leuchten doch freundlich die flackernden Kerzen, Wenn auch die strahlende Sonne nicht scheint. Wollt ihr denn immer nur tanzen und schwärmen, So wie die Mücken in sonniger Gluth? Kann und denn nicht auch der Ofen erwärmen? Thaut er nicht freundlich das starrende Blut?

Wandelt die rauheren Pfade auf Erden Duldend in tröstender hoffnung Geleit; Hoffnung erleichtert uns alle Beschwerden, Hoffnung bestügelt die Schritte der Zeit. Wenn uns mit mancherlen Blumengewinden Läuschend der Nordwind die Fenster bemalt, Denket sie blühen auf sonnigen Gründen Bald uns in lieblicher Farbengestalt.

Lakt uns auch dürftige Brüder erquiden,
Deffnen dem Mitleid die fühlende Brust;
Wohlthun erfüllt sie mit stillem Entzücken,
Wohlthun giebt himmlische, selige Lust. —
Hört ihr im heulenden Sturm ein Gewimmer,
Eines Erstarrten matt stöhnendes Ach,
Gönnt ihm ein Plakchen im wärmenden Zimmer
Unter dem seeundlichen, schückenden Dach.

Freunde! wersimmer so treu wie die gute Mutter Natur seine Pflichten gethan, O! der entschlummert mit fröhlichem Muthe, Kömmt einst die Nacht seines Lebens heran! — Freudig kehrt er aus dem Leben zurücke, So wie zum Vater ein liebendes Kind; Jenseits erwartet ihn dauerndes Glücke, Wo keine wechselnden Jahrszeiten sind.

#### Un den April.

Es schimpf' und schmähe wer da will,
Und speye Gift und Galle
Auf dich, mein werther Herr April!
Ich lob' in jedem Falle
Den Unbestand — nennt's ungetreu!
Mehr, als das ewige Einerley,
Das uns einmal hienieden
Gar bald pflegt zu ermüden.

Du bringst bald warmen Sonnenschein, Bald Regen, Frost und Schauer; Stürmst manchmal wild im Tag hinein, Doch nie von langer Dauer. Du kleidest, wenn dir Luna lacht, Dich in des starren Winters Tracht, Und pslegst, der Sonne wegen, Sie wieder abzulegen.

Wie du der Mädchen Herzen, Die vft in einen Athemzug Bald weinen, zürnen, scherzen; Und doch, trot ihrem Wankelmuth, Ist man den holden Kindern gut; Ja, ist ihr Groll vorüber, Hat man sie desto lieber.

Wer immer finstre Mienen macht, Hat bald die Gunst verloren, Wer immer scherzt, und immer lacht, Halt man für einen Thoren; Drum treibe du dein Wechselspiel! Nur frieren saß es nicht zu viel; Und laß die Norde schweigen, Wenn sich die Bluthen zeigen.

# Fortschritte des Steindrucks.

Vor etwa zwey Jahren wurde im zweyten Hefte des dritten Bandes: Ueber Kunst und Alterthum, Nachricht von den Fortsschritten der Lithographie und ihrem damaligen Zustande gegeben, zugleich auch die besten der uns bekannt gewordenen Blätter aus diesem Kunstsach angezeigt. Jenen Bericht nun sortsschend und uns in allem auf denselben bezies hend, theisen wir Folgendes mit.

Noch immer zeichnen sich die lithographischen Unstalten zu München und in Stuttgard als die vorzüglichsten aus, durch vollkommener werdende Technik sowohl als durch eigentlichen innern und wahren Kunstgehalt mehrerer ihrer

Blatter. Bon bem großen Bert nach Gemale den der Münchner Gallerie sind und feche neue Lieferungen zu Geficht gefommen, namlich die 25. 26. 27. 28. 29. und 3ofte, deren Blatter, mit Ausnahme ber zulest genannten Lieferung, welche überhaupt ein weniger anziehendes Meu-Bere erhalten hat, fammtlich fehlerfren gedruckt find, auch im Allgemeinen betrachtet, als treffs liche Nachbildungen achtbarer Gemalde fonnen angesehen werden. Sieher gahlen wir nun befonders, von Piloti gezeichnet, ein mannliches Bilbnif, gange Figur, nach van Dyck; Die Simmelfahrt Maria, nach bem fconen Ge. malde des Guido Rent, und was den Ropf betrifft auch das Bruftbild eines Capuziners nach Menge, die Sande und bas Bewand aber an diesem Stuck mogen wir nicht loben.

Einige schätzbare Blätter hat Franz Dahs men gezeichnet. Der schöne Kopf eines Knas ben, nach E. Dolce, welcher vielleicht den juns gen Christus vorstellen soll, und eine Maria dem Christind Blumen reichend, nach eben diesem Meister, verdienen unsern Benfall, weil sie das eigenthümlich Sanfte und Gefällige der Orginale treu wieder geben. Zwey and dere Blätter, nach Gemälden von Gerard Dow, und eines nach F. Mieris empfehlen sich durch forgfältige Ausführung und durch richtigen geistereichen Ausdruck.

Unter die besten Blätter der angezeigten neuesten Lieferungen gehört auch ein mit sehr viclem Geist, Fleiß, Geschmack und schöner malerischer Wirkung vom Prosessor Zimmer, mann nach van Dyck gezeichnetes Vildniß in ganzer Figur. Seen so geistreich und eben so treu den Charakter des Originals darstellend, wiewohl dieses einer ganz anderen Zeit und sehr verschiedenem Kunstgeschmack angehört, ist das Vild des Franz von Sickingen in ganzer Statur, ritterlich gewassnet vor seinem Pserde stehend, nach Albrecht Ourer, von W. Flach en ecker. Von demselben tresslichen Zeichner enthält eine andere Lieferung die heis lige Varbara, nach H. Holbein, mit nicht mins

ber löblichen Kunsisseiß und redlicher Trene behandelt. Noch gedenken wir mit Vergnügen zweher Landschaften nach Ruysdael, die eine von E. Auer, die andere von Sedlmayr gezeichnet; letztere, mit einem wild über Felsen sich stürzenden Strom und einem auf einer Verghöhe gelegenen alten Schloß, ist noch ner ben der schönen kräftigen Aussührung als vortrefsliche Composition zu schähen. Eine dritte sehr angenehme Landschaft nach J. Winants hat ebenfalls Sedlmayer gezeichnet.

Von den übrigen in München geschehenen lithographischen Unternehmungen, deren in unsserm ersten Bericht Erwähnung gethan worden, ist uns nicht bewußt, ob sie weitern Fortgang gehabt oder ruhen, denn wir haben keine neuern Blätter derselben gesehen.

Dagegen hat man sich in Stuttgard sehr thatig erwiesen, und es sind nun von dorther bereits sechs Lieferungen, zusammen achtzehn Blatter enthaltend, nach Gemalden aus der berühmten Sammlung des Herrn Boisserec und

Bertram in den Sanden der Liebhaber, alle ohne Musnahme mit der Gorgfalt und Bartheit behanbelt, die man in herrn Strixners lithographis fchen Urbeiten zu finden schon gewohnt ift. Bier aber von diefen Blattern zeichnen fich durch Borguglichkeit der Mufterbilder, nach des nen fie gezeichnet find, wie nicht weniger durch ihre eigenthumlichen Verdienste aus. St. Chris ftoph, nach hemmling, bringt außer dem Colorit alle Berdienfte diefes vortrefflichen fleinen Bildes in lebhafte Erinnerung. Der Erzengel Michael und ein vor ihm knieender, in feinen Schutz fich empfehlender Mann, nach Mabu. fe, scheint uns als lithographische Arbeit noch beffer gelungen, der Ropf des Engels wunder. lieblich und auf das zarteste vollendet; an der reichen goldnen Ruftung des Engels aber hat der Runftler eine wahre Probe unverwüstlicher Geduld ruhmwürdig bestanden.

Ertheilten wir in dem frühern Bericht der zu dieser Folge lithographischer Blätter gehöris gen Verkundigung nach Joh. van Eyck großes Lob, so gebührt bem später erschienenen Gegensbild, die Darstellung im Tempel, nach eben dems selben Meister, nicht weniger Beyfall; ja es ist das letztere Blatt wie uns dünkt noch zarter behandelt, mit noch treuerem Fleiß dem Orisginal nachgebildet. Und so betrachten wir auch bas Bildniß des Cardinals Carl von Bourbon, Erzbischoss zu Lion, ebenfalls nach einem Gesmälde des J. van Eyck, als eine der gelungenssten lithographischen Arbeiten.

In Berlin ist, nach dem Muster des Münchner Gallerie: Werks, unternommen wors den aus dem dortigen reichen Schaß von Gesmälden der verschiedenen Königl. Sammlungen die vorzüglichsten Stücke durch lithographische Olätter dem kunstliebenden Publikum bekannster zu machen, und bereits ist von diesem Werk unter dem Titel: Königlich Preußische Gemälde: Gallerie, der erste Heft in vier Vlättern erschienen. Das erste Bild stellt ein männliches Vildniß nach Christoph Amberger dar, daß zweyte die heilige Familie nach Luis

ni, das dritte St. Johannes den Evangelisten nach Carl Dolce, und das vierte einen jungen Christus, Brustbild nach L. da Binci. Wenn wir diese Blätter mit dem Gallerie: Werk von München, oder mit den Steindrücken aus Stuttgard zusammenhalten, so stehen sie jenem und diesen in der künstlerischen Behandlung der Taseln, wie nicht weniger in Beschaffenheit der Abdrücke, beh weitem nach; auch mag man zweiseln, ob die nachgebildeten Gemälde gerade sür den vorhabenden Zweck verständig ausges wählt waren.

In Wien haben die Anstalten des Steins drucks lebhaften Fortgang; wir können indeffen, da uns nur Fortsehungen schon angezeigter Werke und einzelne andere Blätter bekannt gesworden, keine bestimmte Nechenschaft über ets wa stattgehabte Verbesserungen geben. Das Werk: Stammbaum des Atlerdurchs lauchtigsten Hauses Habsburg: Deste reich, ist bis zum 14. Hest sortgeseht und mit demselben geschlossen worden. Die alten geschlossen

malten Stammtafeln, nach welchen diese Bilde nisse gezeichnet sind, scheinen uns treu mit Beys behaltung ihres Eigenthümlichen nachgebildet und man kann überhaupt mit der Urbeit zufrieden seyn; doch wird, die letzten Hefte gegen die frühern gehalten, keine merkliche Verbesserung in der Technik des Steindrucks wahrgenommen.

Werk: Donaus Unsichten, nach der Ratur und in Stein gezeichnet von J. Ult, gedruckt von A. Aunike, welches bis zum vierundzwanzige sten Hest fortgesetzt vor uns liegt. Die Blateter der letten Heste zeichnen sich nicht durch merkliche Verbesserungen gegen die der ersten Heste aus. Die dargestellten Prospecte sind meistens interessant, ja mitunter in hohem Grade malerisch, aber es sehlt an gehöriger Haltung, dem stärkern Schatten an Klarheit, dem Ganzen an Tag; auf die Abdrücke ist nicht immer hinlängliche Sorgfalt verwendet; doch kaste vor als in den ersten.

Moch ein Werk erscheint in A. Kunike's lie thographischer Anstalt: Vildliche Darstele lungen aus dem alten und neuen Teckamente und dem Leben der bekannte ste sten Hociligen. Wir kennen davon zwölf Heste, und jedes Hest enthält vier Blätter. Es sind Köpfe, halbe und ganze Figuren, auch größere Compositionen, nach berühmten Meisstern, wie sie sich eben zusammen sinden ließen; größtentheils kräftige Blätter, übrigens aber etwas eilsertig behandelt und nicht selten mangelhaft von Seiten der Zeichnung.

Odeuere französische Steindrücke sind uns außer der Fortsetzung von Livraison 20—30 der Fables choisies de La Fontaine, ornées de dessins lithographiès par M. M. C. Vernet, H. Vernet et II. le Comte nicht bekannt geworden. Diese gleichen, wie in den früheren Hesten, geistreichen aber leichten Zeichenungen mit schwarzer Kreide, die Drücke sind mit sehr seltenen Unsnahmen alle reinlich, und auch in dem tiesen Schatten kräftig; doch würs

ben fich baraus fehr bedeutenbe Fortichritte ber lithographischen Kunft in Frankreich nicht beweifen laffen. Unterdeffen haben wir keine Ur. fache baran ju zweifeln: denn Runftfreunde, auf beren Urtheil wir und glauben verlaffen zu burfen, reden mit vielen Lobe von mehreren Blattern in bem Werke bes Ingenieur Booler d'Albe: Souvenirs pittoresques d'Italie und in eben beffelben Souvenirs d'Espagne. Roch hoheres Lob wird ein paar, Springbrunnen aus dem Parke von St. Cloud darftellenden und von Robert gezeichneten, Blattern ertheilt, welche sich in dem fogenannten Album au lavis lithographique, herausgegeben von Engels mann, (bem namlichen, in beffen lithographie fcher Unstalt die Fables choisies de La Fontaine erscheinen) befinden follen. Mit Bea wunderung endlich redet unfer Freund von dem lithographischen Bildniß der Prima Donna bes Parifer italianischen Theaters, Madame Mainvielle Fedor, welches an garter Bollendung felbst

die preiswürdigen Blatter des Herrn Bendixen in Hamburg noch übertreffen foll.

Wie weit der Steindruck in England gediehen fen, wagen wir nicht zu beurtheilen, denn unser Wissen darüber beschränkt sich auf Unzeigen von verschiedenen lithographischen Werken, größtentheils landschaftliche Gegen. stände, unter Direction von C. Hullmandel gedruckt, auch von ihm wohl auf Stein gezeiche net. Bon denfelben ift und indeffen nur ein einziges erst kurzlich erschienenes wirklich näher befannt: A Tour trough part of Belgium and the Rhenish Provinces, London 1822. in 40. mit dreyzehn Blattern Unfichten vom Rheine und der Mosel, nach Entwürfen (Sketches) der Herzogin von Rutland, von J. D. Hardig auf Stein gezeichnet und ben erwähntem Hullmandel gedruckt, welche Blätter angenehm in die Augen fallen, fast wie leicht und fauber getuschte oder mit schwarzer Kreide zart angewischte Zeichnungen; es sehlt nicht an Wirkung des Ganzen, wohl aber den einzelnen Theilen an der erforderlichen Deutlichkeit, oft auch an Charakter.

Wom Fortschritt der lithographischen Bemühungen in St. Petersburg seht uns ein erst voriges Jahr daselbst herausgekommenes Werk in Kenntniß:

Vues de Zarskoje Selo nouvellement prises.

I. Vue d'une partie du Palais et du Lycée.

II. de l'Orangerie et de l'Eglise du

III. du Pavillon sur la Terrasse.

IV. de la Colonnade.

V. de la Porte de fer de fonte.

Dessinées d'après nature et sur pierre, par Alexander Thon, Archit. 1822. Lith. chez P. de Helmersen.

Alle diese Blatter sind mit der für architektonische Darstellungen erforderlichen Nettige keit gezeichnet, in den Schatten sehr kräftig ohne darüber sinster zu werden, die Perspective ist wohl beobachtet, die Stafagesiguren zierlich, nicht zu häufig und an der rechten Stelle anz gebracht.

In der Schweiz bemuhet man fich eben: falls und nicht ohne guten Erfolg im Kach der Lithographie. Wir haben einen zu Genf litho. graphirten großen Prospect des Genfer Cees aus der Gegend über Morges in zwen Blate tern gesehen, der hinsichtlich auf topographische Trene verdienstlich ift. Weit mehreren Runft. werth muß man indeffen einem von Fr. Segi gezeichneten Blatt einraumen, welches das bey Luzern den am 10. August 1792 gefallenen frangofischen Schweizergarden errichtete Dent. mal darstellt, eben im Werden, wie Runftler um daffelbe beschäftigt find und neugierige Reisende foldes staunend betrachten. In Art und Behandlung gleicht diefes Blatt ungefahr den oben erwähnten Fables choisies de La l'ontaine und wird ihnen im übrigen an Berdienft nicht nachstehen. Go gedenken wir hier auch noch villig eines Hefts von mehreren lithographischen

Blåttern, welches unter dem Titel: Nouvelle Collection de Chats dessinés par G. Miud, Lithographiès par J. C. Brodtmann zu Zürch in der Füßig'schen Kunsthandlung herausgekomemen. Es sind wahre Sittengemälde von dies sen nüßlichen Hausthieren, mit reinem Naturs sinn aufgefaßt, die sreylich den Kenner in seiz nen höchsten Forderungen nicht unbedingt zus frieden stellen, aber doch wegen der innwohsnenden naiven Unmuth sedem, der sie ansieht, Vergnügen gewähren.

Indem wir in unserer Anzeige nun von listhographirten Blattern zu eigentlichen Kupfersstichen übergehen, erinnern wir gleich vorerst an einen, dem vorerwähnten ungefähr ähnlischen, Heft radirter Blatter, eben solche Rasensbarstellungen nach Mind, von dem oben gelobsten Herrn Hegi, zart, kräftig und vorzüglich geistreich behandelt. Sodann: an ein sehr schon, mit großer Reinlichkeit, von M. Eßelinger, nach Ludw. Vogel, gestochenes einz zelnes Blatt, den seligen Einsiedler Nicolaus

von der Fluhe darstellend, wie derfelbe im Sahr 1481 ju Stans im Lande Unterwalden in die Berfammlung der entzwenten Schweizerboten tritt und Friede ftiftet. Die Darftellung ift voll schoner poetischer Motive und mannigfals tigem, fraftigem, hie und da wohl überfraf. tigem Ausdruck. Sorgfaltig hat der geiftreiche Runftler jeden Umftand beachtet und benußt, welcher zur nabern Andeutung des Orts und der Zeit etwas bentragen konnte. Bon dieser Seite betrachtet fann man ohne Bedenfen die Composition vortrefflich, fogar mufterhaft nens nen. Sind bey einem in mehrerer Sinficht preiswurdigen Runfiwerk noch weitere Bun. fche erlaubt, fo wurde es vielleicht vortheilhaft gewesen fenn, wenn der fromme Ginfiedler eine etwas minder hagere Geftalt erhalten hatte, die Maffen sowohl in der Beleuchtung als in den Faltenpartien reiner und ruhiger waren.

Seit etwa zwen Jahren erscheint zu Wien ben Carl Haas: Raiserl. Königl. Vilders gallerie im Belvedere zu Wien nach IV. B. 2. h. Zeichnungen des K.K. Hofmalers S.v. Persger, in Kupfer gestochen von verschiedenen Künstlern, kebst Erklärungen in artistischer und historischer Hinsicht. Das Format ist klein Quarto, das Werk in Heste abgetheilt, deren jeder vier Kupfertaseln enthält, nach Gemälden vorzüglicher Meister aus verschiedenen Schulen gearbeitet, und gegenwärtig sind schon funszehn dergleichen Heste in den Händen der Kunstlieb. haber.

Alle an diesem Werk theilnehmenden Ruspferstecher verdienen wegen der Neinlichkeit und Zierlichkeit ihrer Arbeiten großes Lob; mehrere haben wirklich Vorzügliches geleistet, besonders Herr Seb. Langer, dessen Blätter nach J. von Ostade, P. Vorelst, G. Dow und F. Mierissich auf das Vortheilhafteste auszeichnen und zu den besten Stichen dieser Art gehören mögen; eben so preiswürdig sind auch die beyden Blätzer: der heilige Franziscus Seraphicus, nach Aug. Caracci, und die Wunder des heiligen Ignatius, nach Rusens, von demselben Rus

pferstecher. Nächst ihm arbeiteten mit ruhme würdigem Gelingen noch die Herren J. Eiße ner, Covatsch, Hösel, Ponheimer senior und junior, auch Hoffmann, Hirtl und Andere. I. Neidl, E. Pfeiser und Jg. Krepp haben schöne Blätter in punctirter Manier benges tragen.

Die Leistungen der Kupferstecher in diesem Werk befriedigen vollkommen, und aus den vielen wohlgerathenen Blättern ist zu schließen, auch der Zeichner Herr von Perger habe redelich das Seine gethan; schade nur, daß das Format so klein ist und dadurch der Kunstsleiß aller der genannten wackern Männer auf einen gar zu engen, Taschenbuchs. Format nicht viel überschreitenden Raum beschränkt worden.

Von den bengefügten Erklärungen in französischer und deutscher Sprache läßt sich ben dem besten Willen und gemäßigten Forderungen doch nicht viel Gutes sagen; besonders ist der artistische Theil derselben völlig werthlos. Sin Werk ähnlicher Art, zwar von grds
herm Format, doch von Seiten der Kunst und
zarten Aussührung der Kupferblätter ben weis
tem hinter der so eben angezeigten Wiener Gals
lerie zurückstehend, ist die: Pinacotheca del
Palazzo reale delle Scienze e delle Arti di
Wilano, von welcher bis jest schon ein und
drensig Lieserungen erschienen sind, jede Lieses
rung vier Kupfertaseln und den zur Erklärung
derselben ersorderlichen Text enthaltend.

Die Blätter bestehen aus wohlgezeichneten Umrissen mit leichter Andeutung der Schattenspartieen, so daß man nicht allein über die Erssindung und Anordnung der Gemälde, sondern auch über den Geschmack und Charakter der Formen und Falten verständigt wird, mit einis ger Ausmerksamkeit selbst die von den Meistern beabsichtigte Beleuchtung und Wirkung durch Licht und Schatten wahrnehmen kann. Die in beträchtlicher Zahl vorkommenden Abbildung gen von Werken sonst kaum bekannter, zumal lombardischer und zur venetianischen Schule ges

höriger Maler, gewähren auch erfahrnern Forsschern Vergnügen und Unterricht, wozu serner noch die mit gründlichen historischen sowohl als Kunstkenntnissen abgefaßten Erklärungen werfentlich beytragen.

Rupfer und Text sind auf schönes Papier fehr reinlich, letterer vorzüglich elegant gestruckt.

Un äußerer Zierlichkeit dem Werk von der Maylander Gemälde: Sammlung ähnlich, ja folches noch übertreffend, ist die zu Florenz seit vorigem Jahr erscheinende Galleria Riccardiana, dipinta da Luca Giordano, wovon uns bis gegenwärtig drep Hefte in groß Folio, zusammen sechs Kupfertaseln nebst drep und zwanzig Seiten Text und Vorrede, bekannt ges worden sind. Zieht das erwähnte Maylander Gallerie: Werk an durch Abbildungen mehrerer hochberühmter Stücke und vieler Gemälde als ter wenig bekannter Meister, so geht hingegen ans der Gallerie Riccardi die Veschassenheit des zu Ende des siebzehnten und noch zu Uns

fang bes achtzehnten Sahrhunderts waltenben Runftgeschmacks hervor. Das Sinnreiche im Gebrauch ber allegorisch mythologischen Bilberfprache muß man bewundern, wenn man fie auch nicht billigen ober ber Runft und achtem Geschmack angemeffen halten mag. Es war namlich dem Maler die Aufgabe gemacht wors den: Berlauf und Beziehungen des menfchlis den Lebens in Bilbern barguftellen, und bagu hat ihm nun ber gange Chor ber alten Gotter nebst allen personificirten Tugenden und Untus genden dienen muffen. Reine Saupt : und Debenfigur fellt eigentlich fich felbst dar, fonbern alle haben noch eine fernere Beziehung, welche ausfindig zu machen dem Berftand bes Beschauers überlaffen bleibt. Go bietet sich bem Auge ein prachtiges farbenreiches, beweg. tes Ganze bar; ber Beschauer wird davon überrafcht, fortgeriffen, geblendet, vermag abet schwerlich ohne ein besonderes Studium den Inhalt diefer Gemalde zu entrathfeli:

Die Verdienste welche Luca Giordano von Seiten der Aussührung besessen und eben in den erwähnten Werken am glänzendsten zu Tage gelegt, bestehen in einem heitern fröhlischen Colorit, und, wie der sachverständige Aussteger S. 3 des Textes gar wohl bemerkt hat, in künstlicher Entgegensetzung der Massen von Farben, wie auch von hellen und dunkeln Partieen, in der Großartigkeit dieser letztern und im meisterhaften Farbenaustrag. So wird auch die Seschicklichkeit hervorgehoben mit welcher er seine Gruppen im großen Ganzen gegen eins ander zu stellen wußte.

Die Kupfertafeln von Lasinio dem Sohn ausgeführt, sind, an sich betrachtet, lobenswerth: reinliche, zarte, mit Geist behandelte Umrisse; an einigen Stellen ist ihnen durch ein wenig Schattirung mehrere Deutlichkeit verliehen.

Fanden wir uns bewogen des Werks von der Gallerie Riccardi wegen schönen Drucks und zierlicher Aussührung der Kupfer mit Bey-

fall zu gedenken, fo verlangen die jest anzuzeis genden dren erften Lieferungen der Voyage Pittoresque en Sicile, groß Folio, Paris 1822, herausgegeben von Ofterwald, hin: sichtlich auf bende Eigenschaften noch mehr Em. pfehlung. Jede Lieferung enthalt vier Blatter: Unfichten von merkwurdigen Gegenden und als ten, den ehemaligen Flor von Sicilien verkun. benden Denkmalen; die erfte Lieferung zeigt außer den vier Prospecten noch eine fehr fcon gestochene geographische Charte der ganzen Infel. Sammtliche Rupferblatter ber Unfichten find in der fogenannten Aquatinta : Manier ges arbeitet und mehrere berfelben gehoren gu ben vorzüglichen, wo nicht gar zu den besten Stus den diefer Urt. Im erften Seft: die Unficht der Ruinen des Theaters zu Saormina und der gebirgigen Rufte gegen Catanea und Syracus bin, mit bem rauchenden Actna, nach der Mas tur gemalt von Birmann dem Sohne aus Bafel; und in eben dem Befte: Die Unficht bes Concordien . Tempels ju Agrigent, nach einem

Gemalde des Professor Frommels zu Carle ruhe. Im zwenten Geft: die Aussicht über die Theaterruine, die Stadt und den Safen gu Spracus, nach dem gedachten jungern herrn Birmann. Im dritten Seft : die perspectivis sche Unficht des Kreuzganges im Capuzinerklos fter ju Palermo, ein Blatt von gefälliger malerischer Wirkung, nach einer Stige des Grafen Forbin, von Lefaint gemalt. Ferner: 2in. ficht ber Ruinen des Junotempels zu Agrigent, nach Frommels Gemalbe; und endlich : die reiche und herrliche Aussicht über die Stadt Messina und die Meerenge gegen die Kuste von Calabrien, nach Virmanns Gemalde. Alle diefe Blatter find von dem oben wiederholt ruhmlich erwähnten herrn Begi aus Zurich, der aber hier nach frangosischer Aussprache und Orthographie Hegui genannt ift, in Rupfer geaßt. Mit Bergnugen haben wir befonders die Luft betrachtet in dem Blatt von den Ruis nen des Junotempels zu Algrigent, und erinnern uns nicht je eine beffere, malerischer und

mit mehr Leichtigkeit behandelt, in Kupferstichen diefer Art gefehen zu haben.

Die übrigen von Carl Fielding und von Theodor Fielding geäßten Blätter haben ebenfalls viele Verdienste; doch glauben wir den angeführten Arbeiten des Herrn Hegi den Vorzug einräumen zu mussen.

Jedes Blatt ift begleitet von einer zwar kurzen aber genügenden Erklarung der barge. stellten Gegenstände.

Augusti. IV. Sarcophagus Annae Austr.
Uxoris Sigismundi Tertii. V. Monumentum
Boleslai Pudici. VI. Monumentum
Boleslai Pudici. VI. Monumentum

Stephani Bathorii. VII. Stanislaus Aug. visitans sarcoph. Sigism. I., Sigism. Aug et Annae Jagellonidae. VIII. Sarcophagus Annae Jagellonidae Sororis Sigis. Aug.

Der Zeichner, welcher in den Nachbildunsgen viele Treue scheint bewiesen zu haben, hat sich Michael Stachowiez unterschrieben, der Kupserstecher F. Dietrich. Text ist wenigsstens zu diesenzwen ersten Hosten nicht erschienen, wird aber wohl künstig solgen, da das Werk, obgleich von Seiten der Kunst nicht ohne Werdienste, doch immer hauptsächlich nur den Freund der Geschichte interessiren kann und wird.

Von neuern englischen Kupserstichwerken die uns bekannt geworden sind, erinnern wir zunächst an das weitläusige und kostbare unter dem Titel: European Scenery, London bey Rodwell et Martin. Imperial 8., dessen versschiedene Abtheilungen wir, so wie uns diesels ben eben zur Hand sind, anzeigen wollen.

I. Italian Scenery, zwolf Hefte, gusammen fechzig Prospecte der berühmteften und mert, würdigften Stadte Staliens, nebft 197 Geis ten dazu gehörigen Textes. Sammtliche Profpecte find nach Zeichnungen von Dif Batty, von verschiedenen Rupferstechern durchgangig febr gart, fast mochte man mennen in einigen Blattern mit nicht zu übertreffender blendender Seinheit und Rlarheit radirt und mit dem Grabstichel ausgeführt. Die Prospecte fangen mit dem Pag über den Mont Cenis an, ftels Ien Turin, Genua, Floreng, Rom und Deas pel, fo wie das Merkwurdigfte in deren Um= gebung bar; auch Benedig ift berührt; Infiche ten von der Strafe über den Simplon endigen bas Gange.

II. Sicilian Scenery, ist im Wesentlichen wenig verschieden von den so eben angezeigten Prospecten italianischer Gegenden, die Zartheit und Neinlichkeit vieler Blätter sast eben so ber wundernswürdig als in jenem Werk; und wenn sich ben genauer Vergleichung ergeben sollte,

daß dort mehr Uebereinstimmung, Ruhe und malerischer Effect erzielt, die Gegenstände, g. B. Baume, charafteriftischer dargestellt fepen, fo mag folches an den Zeichnungen oder Gemalden liegen, welche die Rupferstecher nachzubilden hatten. Der Zeichner der sicilianischen Gegens ben Mr. P. Dewint hat der Unkundigung gu Folge nach Entwürfen des Capt. Light gearbeis tet, und scheinet fich zuweilen etwas leicht abs gefunden zu haben, wie man hie und da in den Blattern mahrnehmen fann. Doch ift bas, Werk nicht gang beendigt, wir haben gehn Sefte, jeden zu funf Rupferstichen nebft beuts scher und frangofischer Erklärung derselben, vor uns liegen, und es mogen noch zwen oder drey. Befte nachfolgen.

III. German Scenery. Nach Zeichnungen von Capt. Batty, Ansichten von Wien und an der Donau, von Ulm, Regensburg, Linz, Augsburg, München, Salzburg und Presburg enthaltend, ist uns bekannt bis zum siebenten Heft, welche eben dieselbe Größe, Text, Jahl

der Kupfertafeln und Verdienste der Ausführung haben, wie das obige Werk von siciliae nischen Ansichten.

IV. Swiss Scenery, nach Zeichnungen des Major Cookburn in zwölf Heften, jedes mit fünf Ansichten und zum Ganzen zwen hundert Seiten Text. Im Ganzen genommen können wir diesem Wert nicht so viel Kunstverdienst zusgestehen als den italiänischen, sicilianischen und deutschen Prospecten; es giebt zwar Blätzter, die zu den guten gehören, vielleicht selbst den besten in jenen Werken zu vergleichen seyn dürsten, vielen aber sehlt es an Uebereinstims mung und malerischer Wirkung, andern an der nöthigen Deutlichkeit und mehreren sogar an Charakter.

V. French Scenery, nach Zeichnungen des Capit. Batty, ebenfalls zwölf Hefte, die vier und sechzig Unsichten enthalten; der Text ist wie ben den angezeigten sicilianischen und deuts schen Prospecten eingerichtet, nämlich hinter jes dem Kupferblatt ein gedrucktes mit ganz kurzen

Beschreibungen der dargestellten Gegenstände in englischer und französischer Sprache; die Ausschhrung der Kupfer durchgängig ungefähr eben so reinlich, klar und kräftig als wir oben bey den italiänischen Ansichten zu loben uns veranzlaßt gefunden, in mehreren Blättern sind die Lüste ganz ausnehmend klar, zuweilen die Arzchitektur äußerst nett und zierlich behandelt, oft auch Licht und Schatten gut vertheilt, die Wirskung daher angenehm.

Aussichten spanischer Gegenden sollen in Ges mäßheit einer Ankundigung nun noch nachfols gen, welche nach Zeichnungen von E. L. Loes ker Esq. gestochen werden.

Pompeiana by Sir William Gell and J. P. Gandy Esq. Architect. ebenfalls groß 8. mit sieben und siebzig Aupsertaseln, vielen Bis gnetten und 272 Seiten Text in dreyzehn Lies ferungen. Man erhält mit diesem Werk viele Unsichten und deutliche Planzeichnungen von den zu Pompeji geschehenen Ausgrabungen bis zum Jahr 1818, auch die Abbildung von ein

nigen Gemälden und einigen Ornamenten. Die Sorgfalt, womit alles ausgeführt ist, die aus verschiedenen Standpuncten gezeichneten und einander nicht widersprechenden Ansichten der Monumente, lassen an der Nichtigkeit der Darsstellungen keineswegs zweiseln, und so befriesdigt dieses Werk nicht alleiu die Neugier und erfreut durch die große Reinlichkeit der Aussührerung, worin es keinem der angesührten nachesseht, das Auge, sondern der Alterthumssoressscher und Kunstsreund sindet auch wirklichen Unterricht in demselben.

W. R. J.

## Infins Möser.

Gern erwähn' ich dieses trefflichen Mannes, der, ob ich ihn gleich niemals persönlich
gekannt, durch seine Schriften und durch die
Correspondenz, die ich mit seiner Tochter ges
sührt, worin ich die Gesinnungen des Vaters
über meine Art und Wesen mit Einsicht und
Klugheit ausgesprochen fand, sehr großen Eins
sluß auf meine Vildung gehabt hat. Er war
der tüchtige Menschenverstand selbst, werth ein
Zeitgenosse von Lessing zu senn, dem Repräs
sentanten des kritischen Geistes; daß ich ihn
aber nenne, bin ich veranlaßt durch die Nachricht: im nächsten Jahre werde ein ziemlicher
Band Fortsesung der Osnabrückischen Ges
IV. Bd. 2.9.

schichte, aus Mosers hinterlassenen Papieren entnommen, uns geschenkt werden. Und was ren es nur Fragmente, so verdienen sie aus bewahrt zu werden, indem die Aeußerungen eines solchen Geistes und Charakters, gleich Goldkörnern und Goldstaub, denselben Werth haben wie reine Goldbarren, und noch einen höheren als das Ausgemünzte selbst.

Hier nur einen Sauch dieses himmlischen Geistes, der uns anregt, ähnliche Gedanken und Ueberzeugungen benzusügen.

"Ueber den Aberglauben unferer Vorfahren. Es wird so viel von dem Aberglauben unserer Vorsahren erzählt, und so mancher Schluß zum Nachtheil ihrer Geisteskräfte daraus gezogen, daß ich nicht umhin kann, etwas, wo nicht zu ihrer Nechtsertigung, doch wenigstens zu ihrer Entschuldigung zu sagen. Meiner Meynung nach hatten dieselben ben allen ihren sogenannten abergläubischen Ideen keine andere Absicht, als gewissen Wahrheiten ein Zeichen (was noch

jest feinen eigenen Namen in der Bolkespras che hat: Bahrzeichen) aufzudrücken, wo. ben man sich ihrer erinnern follte, fo wie fie dem Schluffel ein Stuck Solz anknupften, um ihn nicht zu verlieren, oder ihn um fo gefdwinder wieder zu finden. Go fagten fie 3. E. ju einem Rinde, das fein Meffer auf den Rucken oder so legte, daß sich leicht jemand damit verlegen tonnte: die heiligen Engel wur. ben sich, wenn sie auf bem Tische herumspas gierten, die Fuße baran verwunden; nicht, weil fie diefes fo glaubten, fondern um dem Rinde eine Gedachtniß : Gulfe ju geben. Gie lehrten, daß jemand so manche Stunde vor der himmelsthure warten muffe, als er Calge torner in feinem Leben unnufer Weife verftreuet hatte, um ihren Rindern, oder ihrem Gefinde einen Denfzettel gu geben, und fie por einer gewöhnlichen Rachtaffigkeit in Rleis nigkeiten, die, jufammen genommen, betrachte lich werden konnen, ju warnen. Gie fagten ju einem eitlen Dadden, welches fogar noch

tonnte, ohne einen verstohlnen Blick hinein zu thun: der Teufel gucke derjenigen über die Schulter, welche sich des Abends im Spiegel besehe, und was dergleichen Anhängsel mehr sind, wodurch sie eine gute Lehre zu bezeichen und einzuprägen sich bemüheten. Mit einem Worte: sie holten aus der Geisterwelt, wie wir aus der Thierwelt, belehrende Fasbeln, die dem Kinde eine Wahrheit recht tief eindrücken sollten."

Gar löblich stellt Möser die fromme und die politische Fabel gegen einander; die letze tere will zur Alugheit bilden, sie deutet auf Nuchen und Schaden, die erstere bezweckt sitteliche Vildung und ruft religiose Vorstellungen zur Hülfe. In der politischen spielt Reinecke Fuchs die große Rolle, indem er entschieden seinen Vortheil versteht und ohne weitere Rückssichten auf seine Zwecke losgeht; in der froms

men Fabel sind dagegen Engel und Teufel fast allein die Wirkenden.

Origenes fagt: seine Zeitgenossen hielten die warmen Quellen für heiße Thranen vers stoßener Engel.

Der Aberglaube ist die Poesse des Lebens, bende ersinden eingebildete Wesen, und zwisschen dem Wirklichen, Handgreislichen ahnen sie die seltsamsten Beziehungen; Sympathie und Anthipathie walten hin und her.

Die Poesie befreyt sich immer gar bald von solchen Fesseln, die sie sich immer wills kührlich anlegt; der Aberglaube dagegen läßt sich Zauberstricken vergleichen, die sich immer stärker zusammenziehn, jemehr man sich ges gen sie sträubt. Die hellste Zeit ist nicht vor ihm sicher; trifft er aber gar in ein dunkles Jahrhundert, so strebt des armen Menschen umwölkter Sinn alsbald nach dem Unmöglischen, nach Einwirkung ins Geisterreich, in die

Kerne, in die Zukunft; es bildet sich eine wuns dersame reiche Welt, von einem trüben Dunsts kreise umgeben. Auf ganzen Jahrhunderten kasten solche Nebel und werden immer dichter und dichter; die Einbildungskraft brütet über einer wüsten Sinnlichkeit, die Vernunft scheint zu ihrem göttlichen Ursprung gleich Usträen zus rückgekehrt zu senn, der Verstand verzweiselt, da ihm nicht gelingt seine Nechte durchzus seßen.

Dem Poeten schadet der Aberglaube nicht, weil er seinen Halbwahn, dem er nur eine mentale Gultigkeit verleiht, mehrseitig zu gute machen kann.

Und so stehe denn hier ein Gedicht als wahres Muster, wo die tiefsten sittlichen Gestühle unter psychischer Form sich in Aberglausben verwandeln, durch dessen Darstellung der Dichter sich selbst so vorsählich als ungläubig. Schauder zu erregen trachtet.

## Bannfluch.

Wenn der Mond ist auf der Welle, Wenn der Glühwurm ist im Gras Und ein Scheinlicht auf dem Grabe, Irres Licht auf dem Morast, Wenn die Sterne fallend schießen, Eule der Eul' erwiedernd heult Und die Blätter schweigend ruhen An des dunkeln Hügels Wand, Meine Seel' sey auf der Deinen Mit Gewalt und Zeichenwink.

Ist Dein Schlummer noch so tief, Rommt Dein Geist doch nie zum Schlaf. Da sind Schatten, die nicht schwinden, Da Gedanken, die nicht bannest. Die Gewalt, die Du nicht kennest, Lüßt Dich nimmermehr allein. Bist in's Leichentuch gewindelt, Eingehüllt in einer Wolke, Und für immer, immer wohnst Du Im dem Geiste dieses Spruchs.

Siehst mich nicht vorüber geben, Fühlst mich doch in Deinem Auge, Als ein Ding das ungesehen Nah Dir seyn muß wie es war. Und wenn Du, geheim durchschaudert, Deinen Kopf umwendend blickest, Sollst Dich wundern, daß nicht etwa Wie ein Schatten bin zur Stelle; Nein! die Kraft, die Du empfunden, Ist was sich in Dir verbirgt,

Und ein Zauberwort und Lied Taufte Dich mit einem Ftuch, Und schon hat ein Geist der Luft Dich umgarnt mit einer Schlinge. In dem Wind ist eine Stimme, Die verbeut Dir Dich zu freuen. Und wenn Dir die Nacht versagt Ihres reinen Himmels Ruhe, Bringt der Tag eine Gonn' herauf, War' sie nieder Livinschest Du.

Deinen falschen Thränen zog ich Tödtlichste Essenzen aus, Deinem eignen Herzen sog ich Blut, das schwärzeste vom Quell, Deinem Lächeln lockt' ich Schlangen Dort geheim geringelt ab, Deinem Lippenpaar entsaugt' ich Allerschlimmstes aller Gifte. Jedem Gift, das ich erprobet, Schlimmer ist Dein eignes doch.

Bey Deiner kalten Brust, dem Schlangenlächeln, Der Arglist unergründlichem Schlund, Bey dem so tugendsam scheinenden Augez Bey der verschlossenen Seele Trug, Bey der Vollendung Deiner Künste, Dem Wahn, Du tragest ein menschliches derz, Bey Deinem Gefallen an Anderer Pein, Bey Deiner Cains = Bruderschaft Beschwöre ich Dich und nöthige Dich selbst Dir eigene Hölle zu seyn!

Auf Dein haupt gieß' ich die Schale,
Die Dich folchem Urtheil widmet,
Nicht zu schlafen, nicht zu sterben
Sey Dein dauernd Mikgeschick;
Scheinbar soll der Tod sich nahen
Deinem Bunsch, doch nur alk Grauen.
Schau! der Zauber wirkt umher Dir,
Dich geklirrloß fesselt Kette;
Ueber herz und hirn zusammen
Ist der Spruch ergangen — schwinde!

Von deutscher Baukunst 1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart has ben, welche die Italiäner und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu ungeheuren Gebäuden angewendet, der größte Theil von Europa nahm sie auf; Tausende von Künstlern, aber Tausende von Handwerkern übten sie; den christlichen Kultus förderte sie höchlich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn; sie muß also etwas Großes, gründlich Gefühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Verhältenisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwiderstehlich ist.

Meikuntdig war uns daher das Zeugniß eines Franzosen, eines Mannes, dessen eigene Bauweise der gerühmten sich entgegen seste, dessen Zeit von derselben äußerst ungünstig urtheilte, und dennoch spricht er folgenderemaßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunft- Schönen empfinden, hängt davon ab, daß Regel und Maaß beobachtet sey, uns ser Vehagen wird nur durch Proportion bes wirkt. If hieran Mangel, so mag man nech so viel äußere Zierat anwenden, Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht ersetzt, ja man kann sagen, daß ihre Häßlichkeit nur verhaßter und unerträgslicher wird, wenn man die äußeren Zieraten durch Reichthum der Arbeit oder der Materie skeigert."

"Um diese Behauptung noch weiter zu treiben, sag' ich, daß die Schönheit, welche aus Maaß und Proportion entspringt, keinese wegs kostarer Materien und zierlicher Arbeit

bedarf, um Bewunderung ju erlangen; fie glanzt vielmehr und macht fich fühlbar, bervorblickend aus dem Bufte und der Verworrenheit des Stoffes und der Behandlung. Go beschauen wir mit Vergnügen einige Massen jener Gothischen Gebande, beren Schonheit aus Symmetrie und Proportion des Gangen gu den Theilen und der Theile unter einander ents sprungen erscheint, und bemerklich ift, ungeachtet der haflichen Zieraten, womit fie verbeckt find und jum Trug berfelben. Bas uns aber am meiften überzeugen muß, ift, daß wenn man diese Maffen mit Genauigkeit uns tersucht, man im Gangen dieselben Proportios nen findet, wie an Gebauden, welche, nach Regeln der guten Baufunft erbaut, und benm Unblick fo viel Vergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture: Cinquième partie. Livre V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern durfen wir uns hieben gar wohl jungerer Sahre, wo der Strafburger Münfter

so große Wirkung auf uns ausübte, daß wir unberufen unser Entzücken auszusprechen nicht unterlassen konnten. Sehen das, was der französische Baumeister nach gepflogener Messung und Untersuchung gesieht und behauptet, ist uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von jedem gefordert, daß er von Eindrüschen, die ihn überraschen, Nechenschaft gesten solles

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieserung da, ohne sonderlichen Eindruck auf die größere Menschen, masse, so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen erschien ihre Wirksamkeit in den lehten Zeiten, welche den Sinn dasur wieder erweckten! Jüngere und Aeltere behderley Geschlechts waren von solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wiederholte Besschauung, Messung, Nachzeichnung daran ersquickten und erbauten, sondern auch diesen Styl, bey noch erst zu errichtenden, lebendie

gem Gebrauch gewidmeten Gebäuden, wirklich anwendeten, und eine Zufriedenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu empfinden.

Da nun aber einmal der Antheil an folschen Productionen der Bergangenheit erregt worden, so verdienen diejenigen großen Dank, die uns in den Stand sehen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu sühlen und zu erkennen, wovon ich nuns mehr Einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Verhältniß zu so bes deutenden Gegenständen aufgefordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg sah ich kein wichtiges imposantes Werk dieser Urt; der Eindruck erlosch, und ich erinnerte mich kaum jenes Zustandes, wo mich ein solcher Anblick zum lebhaftesten Enthusiasmus angeregt hatte. Der Aufenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht wieder beles ben, um so weniger als die modernen Veränderungen am Dome zu Mayland den alten

Charakter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte ich viele Jahre solchem Kunsizweige entsfernt, wo nicht gar entfremdet.

Im Jahr 1810 jedoch trat ich, durch Bers mittelung eines edlen Freundes, mit den Bes brudern Boifferce in ein naheres Berhaltnif. Sie theilten mir glangende Beweife ihrer Bemuhungen mit; forgfaltig ausgeführte Zeich. nungen des Dome gu Roln, theile im Grund. rif, theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebande befannt, das nach fcharfer Prufung, gar wohl die erfte Stelle in die. fer Bauart verdient; ich nahm altere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechfels feitige freundschaftliche Befuche und emfige Bes trachtung gar mancher aus biefer Zeit fich ber-Schreibenden Gebaude, in Rupfern, Beichnun. gen, Gemalben, fo daß ich mich endlich wies der in jenen Buftanden gang einheimisch fand.

Allein der Ratur der Sache nach, besons ders aber in meinem Alter und meiner Stels lung, mußte mir das Geschichtliche dieser gans zen Angelegenheit das Wichtigste werden, wor zu mir denn die bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Fördernisse darreichten.

Mun fand fich glueflicher Beife, daß herr Moller, ein hochft gebildeter, einsichtiger Runft. ter, aud fur biefe Gegenstände entzundet ward und auf das glücklichfte mitwirkte. Ein ente deckter Originatriß des Kolner Doms gab der Sache ein neues Unfeben, die lithographische Copie deffelben, ja die Contra Drucke, modurch fich bas gange zwenthurmige Bild burch Bus fammenfugen und Austuschen den Augen dar. ftellen ließ, wirkte bedeutsam, und was dem Beschichtsfreunde zu gleicher Beit hochft willkom. men feyn mußte, war des vorzüglichen Dans nes Unternehmen, eine Reihe von Abbilduns gen alterer und neuerer Beit und vorzulegen, da man denn zuerst das Herankommen der von uns diefimal betrachteten Bauart, fobann ihre hochfte Sohe, und endlich ihr Abnehmen vor Mugen feben und bequem erkennen follte. Die:

ses findet nun um desto cher statt, da das erste Werk vollendet vor uns liegt, und das zweyte, das von einzelnen Gebäuden dieser Art handeln wird, auch schon in seinen ersten Heften zu uns gekommen ist.

Mögen die Unternehmungen dieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Publicum begünstigt werden; denn mit sols chen Dingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu benutzen haben, wenn für uns und unsere Nachkommen ein vollständiger Begriff hervorgehen soll.

Und so mussen wir denn gleiche Aufmerks samkeit und Theilnahme dem wichtigen Werke der Gebruder Boisseree wünschen, dessen erste Lieferung unser voriges Heft schon im Allges meinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Vortheile genießen, die mir seit drenzehn Jahren gegönnt sind; denn so lange bin ich Zeuge der eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit der Boisseree'schen Verbuns Deten. Mir fehlte es nicht diese Zeit her an Mittheilung frisch gezeichneter Risse, alter Zeich. nungen und Kupfer, die sich auf solche Gegensstände bezogen; besonders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupferstecher ihrer Vollendung näherten.

So schon mich aber auch dieser frische Untheil in die Neigungen meiner früheren Jahre wieder zurück versetzte, fand ich doch den größten Vortheil ben einem kurzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des Herrn Staats: Minis sters von Stein abzulegen das Glück hatte.

Ich will nicht läugnen, daß der Anblick des Kölner Doms von Außen eine gewisse Appprehension in mir erregte, der ich keinen Nasmen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Nuine etwas Ehrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Constict eines würdigen Menschenswerks mit der stillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit; so tritt uns hier ein Unsvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dies

ses Unsertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert, so bald er sich unterfängt, etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst der Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig sehn wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Effect; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Vollsendete uns mit überraschender Harmonie ans spricht, da erstaunen wir frohlich, da erschreschen wir freudig, und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich längst schon besonders mit dem Grundriß beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beynahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau verfolgen. Eben so halfen mir die Probedrücke der Seitenansicht und die Zeichenung des vorderen Aufrisses einigermaßen das Bild in meiner Seele auferbauen; doch blieb das was sehlte immer noch so übergroß, daß

nian sich zu dessen Hohe nicht aufschwingen konnte.

Jest aber, ba die Boifferecfche Arbeit fich ihrem Ende naht, Abbildung und Erflarung in die Sande aller Liebhaber gelangen werden, jest hat der wahre Runftfreund auch in der Ferne Gelegenheit, fich von dem hochften Gipfel, wozu sich biese Bauweise erhoben, völlig ju überzengen; da er benn, wenn er gelegente lich sich ale Reisender jener wundersamen Statte nahert, nicht mehr ber perfonlichen Empfindung, dem truben Borurtheil. oder, im Gegenfaß, einer übereilten Abneigung fich hingeben, fondern als ein Wiffender und in Die Suttengeheimniffe Eingeweihter das Bore handene betrachten und das Bermifte in Gedanken ersegen wird. Ich wenigstens munsche mir Gluck zu diefer Rlarheit, nach funfzigjab. rigem Streben, burch bie Bemuhungen patrio. tifch gefinnter, geiftreicher, emfiger, unermus beter junger Danner gelangt ju feyn.

Daß ich ben biefen erneuten Studien deut: icher Baufunft bes zwolften Sahrhunderts of. ters meiner fruhern Unhanglichkeit an ben Strafburger Dunfter gedachte, und des das . male, 1773, im erften Enthuffaemus verfaß. ten Druckbogens mich erfreute, da ich mich deffelben benm fpateren Lefen nicht zu schämen brauchte, ift wohl naturlich: benn ich hatte doch die innern Proportionen des Gangen gefühlt, ich hatte die Entwickelung der einzelnen Bieraten eben aus diefem Gangen eingeschen, und nach langem und wiederholtem Unschauen gefunden, daß der eine boch genug auferbaute Thurm doch feiner eigentlichen Bollendung er. mangele. Das alles traf mit den neueren He. berzeugungen der Freunde und meiner eigenen gang wohl überein, und wenn jener Auffat etwas Umfigurisches in feinem Styl bemerken läßt, so möchte es wohl zu verzeihen senn, da wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ift.

Wir werden noch oft auf diesen Begens stand zurückkommen, und schließen hier danks bar gegen diesenigen, denen wir die grund. lichsten Vorarbeiten schuldig sind, Herrn Moleter und Busching, jenem in seiner Auslegung der gegebenen Aupsertaseln, diesem in dem Berssuch einer Einleitung in die Geschichte der Altsbeutschen Vaukunst; wozu mir denn gegenwärstig als erwünschtestes Hülfsmittel die Varstelstung zu Handen liegt, welche Herr Sulpiz Voisseree als Einleitung und Erklärung der Aupsertaseln mit gründlicher Kenntniß aufgessest hat.

Indessen moge ein Abdruck jenes oft genannten früheren Aufsatzes nächstens folgen, um auch den Unterschied zwischen dem ersten Keimen und der letzten Frucht recht anschaulich und eindringlich zu machen. Bu Phacthon des Euripides.

Die vom Herrn Professor und Nitter Hermann im Jahre 1821 freundlichst mitgetheils ten Fragmente wirkten, wie alles was von dies sem edlen Geist; und Zeitverwandten jemals zu mir gelangt, auf mein Innerstes kräftig und entschieden; ich glaubte hier eine der herrlichs lichsten Productionen des großen Tragifers vor intr zu sehen; ohne mein Wissen und Wollen schien das Zerstückte sich im innern Sinn zu resstauriren, und als ich mich wirklich an die Arsbeit zu wenden gedachte, waren die Herren Professoren Göttling und Riemer, in Jena und Weimar, behülslich, durch Uebersehen und Aussuchen der noch sonst muthmaßlichen Fragmente dieses unschähdenen Werks. Die

Vorarbeiten, an die ich mich sogleich begab, liegen nunmehr vor Angen; leider ward ich von diesem Unternehmen, wie so vielen andern, abzezogen, und ich entschließe mich daher zu geben, was einmal zu Papier gebracht war.

Die gewagte Restauration besteht also: aus einer Göttlingischen Uebersehung der von It. hermann mitgetheilten Fragmente, aus den sonstigen Bruchstücken, die der Musgrave'schen Musgabe, Leipzig, 1779 und zwar deren zwey. tem Theil G. 415 hinzugefügt find, und aus eigenen eingeschalteten und verbindenden Zeilen. Diese dren verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie folches wohl durch Zeis chen hatte geschehen konnen, gesammt aborn. cken; der einsichtige Gelehrte unterscheidet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen wur. den nur gestört; und da die Aufgabe war, et was Zerfiucktes wenigftens einigermaßen als ein Ganges erscheinen zu laffen, so fand ich feinen Beruf, mir meine Arbeit felbft gu gere ftucken.

Anfang und Ende sind glücklicherweise ere halten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir kaum Winke haben, nach meiner Weise herzustellen. Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angedeuteten Sietuationen zu nochmaliger Belebung der Einbilsdungskraft und des Gefühls.

#### Der Prolog

macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit der topographischen Lage derselben im Osten. Wir hören von einer dem Königshause sich nachenden Hochzeitseher, und zwar des einzigen Sohnes; auf dessen Herkunft jedoch einiger Berdacht geworfen wird.

### Klymene, Phaethon.

Dem Jünglinge widerstrebt's eine Göttin, wie sie ihm beschieden ist, zu heirathen, weil er nicht untergeordnet seyn will; die Mutter entdeckt ihm, daß auch er der Sohn eines Gotstes, des Sonnengottes sey; der kühne Jüngsling will es sogleich erproben.

Chor der Dienerinnen.

Frischeste Morgenfrühe eines heitern Sommertags, Gewerbsbewegung über Land und Meer, leise Uhnung irgend eines Unheils; Hausgeschäftigkeit.

herold.

Der die Menge ben Seite weift.

Merops, Phaethon.

Zarteste Situation, deren Aussührung sich kaum denken läßt. Der bejahrte Bater kann dem Sohne alles irdische Glück an diesem Tage überliesern, der Sohn hat noch anderes im Sinne; das Interesse ist verschieden ohne sich gerade zu widersprechen; der Sohn muß Borssicht brauchen, daß die Absicht, während der Fenerlichkeiten noch einen abenteuerlichen Berssuch zu machen, nicht verrathen werde.

fammelt und ordnet sich wie der Zug vorschreisten foll; dieß gab die schönste Gelegenheit zu theatralischer und characteristischer Bewegung.

Von hieraus begeben wir uns gern zu dem Rastorte des Helios.

#### Selios, Cos.

Die unruhige schlaflose Göttin treibt den Helios aufzufahren; er versagt sich nicht, ihr die morgendlichen Abenteuer mit schönen Hirsten und Jägerknaben vorzuwersen, wir wers den erinnert an den ersten Gesang des Chors.

### Helios, Phaethon.

Heftig schnelle Verhandlung zwischen Vater und Sohn; lesterer bemeistert sich des Wagens und fährt hin.

Wir wenden uns wieder vor den Palast des Merops.

Chor ber Festleute, witten in dem Vorschreiten der Festlichkeit, Donerschlag aus heiterm Himmel, Bangigkeit. Klymene, nach ste Diencrinnev. Phaethons Leichnam wird gefunden und versteckt.

Chor ber Borigen.

Hat sich vom Schreck erholt und verfolgt die Feyerlichkeit.

Merops.

Eben diefe Functionen fordernd.

Diener.

Brandqualm im Sause verkundend.

Nach ste Dienerinnen. Jammer des Mitwissens.

Klymene, Leichnam. Es geschieht die Bestattung.

Ein Bote.

Der Frühhirten einer, Zenge des Vorgangs, berichter was zu wissen nothig.

Moge die Folgezeit noch einiges von dem höchst Wünschenswerthen entdecken und die Lu-

denen die es erleben und ihre Augen, auch hier durch angeregt, nach dem Alterthum wenden, wo ganz allein für die höhere Menschheit und Menschlichkeit reine Vildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Wie viel ließe sich nicht über die Einfalt und Großheit auch dieses Stückes rühmen und fagen, da es ohne labyrinthische Exposition uns gleich zum Höchsten und Würdigsten führt, und mit bebeutenden Gegensäßen auf die naturges mäßeste Weise ergößt und belehrt.

Die tragischen Tetralogien der Griechen, programm von Ritter Hermann 1819.

Auch dieser Auffatz deutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Kenner, der das Alte zu erneuen, das Abgestorbene zu beleben versteht.

Es fann nicht geläugnet werden, daß man fich die Tetralogien der Alten fonft nur gedacht als eine dreyfache Steigerung deffelben Begens standes, wo im ersten Stuck die Exposition, die Unlage, der Sauptmoment des Gangen vollkommen geleiftet ware, im zweyten darauf sich schreckliche Folgen ins Ungeheure freigerten, im dritten aber, ben nochmaliger Steigerung, bennoch auf eine gewisse Weise irgend eine Berfohnung herangeführt wurde; wodurch denn allenfalls ein viertes munteres Stuck, um den Buschauer, den hauslicher Rube und Behage lichkeit bedürftigen Burger wohlgemuth ju emlassen, nicht ungeschieft angefügt werden fonnte.

Wenn also z. B. im ersten Stuck Agas mennon, im zweyten Klytamnestra und Ales gisth umkamen im dritten jedoch der von den Furien verfolgte Mutter: Mörder durch das athenische Oberberufungsgericht losgesprochen und deßhalb eine große skädtische ewige Feyer angeordnet würde, da kann uns dünken, daß

bem Genie hier irgend einen Scherz anzuknu. pfen wohl mochte gelungen feyn.

Ist nun zwar, wie wir eingestehen, die griechische Mythologie sehr folgereich und lange muthig, wie sich denn der umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß auß sedem Zweig senes gränzenlosen Stammbaums ein paar Trilogien heraus zu entwickeln wären; so kann man doch begreisen, daß, ben unerläßlischen Forderungen nach immer sich überbietens den Neuigkeiten, nicht immerfort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sodann der Dichter nicht bald ges wahr werden, daß dem Bolk an der Folge gar nichts gelegen ist? sollte er nicht klug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichts sinnigen Sesellschaft zu thun hat? Er giebt lies ber sein Innerstes auf, als es sich ganz allein und umsonst fauer werden zu lassen.

Höchst natürlich und wahrscheinlich nennen auch wir daher die Vehauptung gegenwärtigen Programms: eine Tris oder gar Tetralogie habe keineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gefordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, sondern eine Steigerung der äußeren Kormen, gegründet auf einen vielfältigen und zu dem bezweckten Eindruck hinreichenden Gehalt.

In diesem Sinne mußte nun das erste Stück groß und für den ganzen Menschen staus nenswürdig seyn; das zwehte, durch Chor und Besang, Sinne, Gefühl und Geist erheben und ergöhen; das dritte darauf durch Aeußerlichskeiten, Pracht und Drang aufreizen und entszücken, da denn das letzte zu freundlicher Entslassung so heiter, munter und verwegen seyn durfte als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Vild und Gleichniß zu unseren Zeiten. Die deutsche Bühne besitzt ein Bepspiel jener ersten Att an Schillers Waldenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Nachahmung der Atten beabsichtigt hatte; der Stoff war nicht zu übersehen, und zersiel dem wirkenden und schaffenden Geisse nach und

IV. V, 2. H.

nach felbst gegen seinen Willen in mehrere Theile. Der Empsindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das lustige heitere Satyrstück: das Lager vorans. In den Piccolomisniehren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Pedanterie, Irrthum, wüste Leidenschaft niedergehalten, indeß zarte himmslische Liebe das Rohe zu mildern, das Wilde zu befänstigen, das Strenge zu lösen trachtet.

Im dritten Stücke mißlingen alle Versusche der Vermittelung; man muß es im tiefsten Sinne hochtragisch nennen, und zugeben, daß für Sinn und Gefühl hierauf nichts weiter folgen könne.

Nun mussen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Weise, völlig Unsusammenhängendes auf einander glücklich und schicklich folgen zu lassen, durch ein Beyspiel irgend eine Unnäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben, und uns die italiänische, eine dem Augenblick ganz gewidmete Nation, als Zuschauermasse denken.

So sahen wir eine vollkommen ernste Oper in drey Akten, welche, in sich zusammenhänzigend, ihren Gang ruhig verfolgte. In den Zwischenräumen der drey Abtheilungen erschiestnen zwey Ballette, so verschieden im Charakter unter einander als mit der Oper selbst; das erste heroisch, das zweyte ins Romische ablausend, damit die Springer Gewandtheit und Kräfte zeigen konnten. War dieses vorüber, so begann der dritte Akt der Oper, so anstänztig einherschreitend, als wenn keine Posse vorherzegegangen wäre. Ernst, seyerlich, prächtig schloß sich das Ganze. Wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer Weise der Menge vollkommen genugthuend.

Noch ein Benspiel fügen wir hinzu: denn wir sahen, in etwas mäßigern Berhältnissen, Goldonische drenaktige Stücke vorstellen, wo zwischen den Abtheilungen vollkommene zwensaktige komische Opern auf das Glänzendste vorgetragen wurden. Bende Darstellungen hatzten weder dem Inhalt noch der Form nach irs

gend etwas mit einander gemein, und doch freute man fich hochtich, nach dem erften 21ft ber Comodie, die bekanntbeliebte Ouverture der Oper unmittelbar zu vernehmen. Eben fo ließ man fich, nach bem glanzenden Finale diefes Singaftes, ben zweyten Uft bes profaischen Stucks gar wohl gefallen. Satte nun abermals eine musikalische Abtheilung das Entzus den gesteigert, so war man doch noch auf den dritten Aft des Schauspiels hochst begierig, welder denn auch jederzeit vollkommen befriedis gend gegeben ward. Denn ber Schauspieler, compromittirt durch feine fangreichen Borgans ger, nahm nun alles was er von Talent hatte aufammen, und leiftete, burch die Uebergeu. gung seinen Zuschauer im besten humor ju finden felbst in guten humor verfest, das Erfreulichste, und ber allgemeine Benfall er scholl benm Abschluß auch dieser Pentalogie, des ren lette Abtheilung gerade die Wirkung that wie der vierte Abschnitt der Tetralogien, une

befriedigt, erheitert und doch auch gemäßigt nach hause zu schicken.

# Zu Charon, dem Neugriechischen.

So oft ich dies Gedicht vorlas, ereignete sich, was voraus zu sehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen-, Geiste und Gemüthskräfte waren aufgeregt, beson- ders aber die Einbildungskraft: denn niemand war der es nicht gemalt zu sehen verlangt hatete, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerstüchtigste, in höchster Wildheit vorüber Eilende vor den Augen fest halten zu wollen, so erinnerte man sich, daß von jeher die bils

benbe Kunft auch eins ihrer schonften Borrechte im gegenwärtigen Momente ben vergangenen und den kunftigen und also gang eigentlich die Bewegung auszudrucken, niemals aufgegeben Auch im genannten Kalle behauptete man, fen ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannigfaltigere Dar. stellung zu denken fen : die Junglinge die fich niederwerfen, das Pferd das einen Angenblick flußt und fich baumt, um über fie, wie ber Sieger über Besiegte, hinauszusetzen; die 211ten die gerade diese Paufe benuten, um heran ju fommen; der Unerbittliche, Cartar , und Baschfiren : ahnliche, der sie schilt und das Pferd angutreiben fcheint. Die Rinder am Sattel wollte man zierlich und naturlich angegeschnallt miffen.

Man bachte sich die Bewegung von der Richten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Vorüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Geheg, den Brunnen, Wasser holende Frauen, welche den vorben

ellenden Sturm, der in ihren Haaren faust, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Bes handlung angedeutet sehen.

Wichtig aber schien, daß bennah sammtlische Freunde diese Vorstellung gern basreliese artig ausgeführt, und daher auch, gezeiche net oder gemalt, Farb' in Farb' vor Augen gebracht wünschten; welches ben näherer Erswägung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja hier von Korm und Charakter, keineswegs aber von Farbe die Nede sehn konnete, deren die Abgeschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Nechte und glaubten sich auch hieran versuchen zu dürsen.

Wir sind nicht mehr im Falle wie vor zwanzig Jahren, wo eine Zeit lang herkomme lich war, zu Ausarbeitung gewisser Aufgaben förmlich und bestimmt einzuladen, aber ganz unterlassen können wir nicht, aufmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höheren Kunstforderungen zu leisten seyn möchten. Die Verbreitung nüßlicher Kenntnisse zu fördern geeignet scheint folgendes ben Orell und Füßli und Compe in Zürich herauskoms mendes Werk, von welchem die drey ersten Heste vor uns liegen.

Bilder bes Griechischen Alterethums, oder Darstellung der berühmetesten Gegenden und der wichtigsten Kunst-werke des alten Griechenlandes. Herausegegeben von I. Horner, Prosessor am Chmnasium zu Zürich.

Erwähnte drey ersten Hefte des Werks ents halten Situations: Charten und Prospecte der Gegenden um das alte Troja und von der Stadt Athen; andere Blätter stellen einige der ältesten Denkmale griechischer Baukunst dar, Cyclopisches Mauerwerk, das Schaßgewölbe des Atreus, wie auch das Löwenthor zu Myzena und von späterm schon mehr gebildetem Geschmack den größern Tempel zu Pästum. Eine andere Tasel macht mit den drey griechie

schen Saulenordnungen und noch Gine mit ben verschiedenen Kormen der griechischen Tempel bekannt. Ueber die Beschaffenheit der Male. rey in den altesten Zeiten unterrichtet die 216. bilbung eines uralten bemalten Gefäßes von gebrannter Erde. Runde des alten Stuls in der Bildhaueren geben Abbildungen von erho. benen Arbeiten und alten Müngen. Zwen Sa. feln endlich fellen Bildniffe berühmter Derfos nen des Alterthums bar. Aus diefer Inhalts. Unzeige ergiebt fich die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, welche in dem Wert zur Un. schauung gebracht find. Bufolge der Unfundis aung durfte das Gange aus XII heften, und alfo, weil jeder heft 6 Bildertafeln enthalt, aus ungefähr 70 derfelben bestehen.

Alle Taseln sind in lithographischer Masnier gearbeitet von J. Brodtmann und die landschaftlichen Blätter besonders zierlich, deutslich, milde, frästig und zart; auch verdienen die architektonischen Darstellungen viel Lob, vornehmlich ist die Abbildung des großen Tems

pels zu Passum Taf. XVIII. wohl gerathen, nicht weniger der Umriß eines Basreliss im nachgeahmt alten Styl. Taf. XVII.

Die Erklärungen der Bildertaseln betreffend, so hat der Versasser derselben Kunst. und gestehrte Kenntnisse in gleichem Maaße bewährt. Die Kürze dieser Erklärungen wird in der Vorsrede durch die Absicht gerechtsertigt: ", den Freunden des Alterthums und vorzüglich jünsgern Philologen, eine nicht kostbare Sammslung von Ptättern in die Hände zu geben, durch welche Sie zu anschaulichen Vorstellungen der Schaupläße großer Thaten, der Entwicklungszunkte griechischer Eultur und der Erzeugnisse derselben gelangen könnten." Es werden sonach Leser und Veschauer vorausgesest, denen einige Vorkenntnisse nicht abgehen und sür welche eisne kurze Andeutung schon genügt.

Spanische Romanzen, übersetzt von Beauregard Pandin.

Sie wurden mir zuerst durch des Gefells schafters November: Heft 1822 bekannt. Die dort aufgeführten sind sammtlich humorississischen Inhalts, deren wohlgelungene Ueberstragung mich um so mehr ergößte, als ich unster dem etwas fremdklingenden Namen einen Nachbarsmann voriger Zeiten zu entdecken glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, solgende Gedanken ausgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft den Namen Volkes lieder aus und weiß nicht immer ganz deuts tich, was man sich daben denken soll. Gewöhns lich stellt man sich vor, es sen ein Gedicht aus einer, wo nicht rohen, doch ungebildeten Masse hervorgetreten; benn da das poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren und also auch auf der untersten Stuse der Bildung. Hievon ist so östers gehandelt worden, daß davon weiter zu reden unnöthig seyn dürfte.

Nun möchte ich aber durch eine gezinge weränderung des Ausdrucks einen bedeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage: Lieder der des Bolks, d. h. Lieder, die ein jedes Wolk, es sey dieses oder jenes, eigenthümlich besteichnen, und, wo nicht den ganzen Charakter doch gewisse Haupts und Grundzüge desselben glücklich darstellen.

Berziehen sey es mir, daß ich, nach deutsscher und nordischer Weise, etwas aushole und mich folgendermaßen erkläre:

Die Idee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es sey auf welche Art es auch wolle, ers regt immer Apprehension, eine Art Scheu, Verlegenheit, Widerwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur sest. Nun ist aber keine Nation vorzusühren, welsche die Idee unmittelbar im allgemeinen und gemeinsten Leben zu verkörpern geneigt wäre als die spanische, die uns über das Gesagte die schönsten Aufschlüsse liefert.

Die Idee wie sie unmittelbar in die Erschese nung, in's Leben, in die Wirklichkeit eintritt, muß in so fern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothwendig für Phantasteren gehalten werden, und dazu, dahin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie ihre hohe Reinheit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gesäß, in welchem sie sich manisestirt, geht, eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert Mittelgedanken ab und wenden uns wieder zu unserer Rubrik.

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher denn auch das Phantastische, das an der Wirklichkeit zu Grunde geht, kein Mitleiden erregt, sondern lächerlich wird, weil es komische Verhältnisse veranlaßt, die dem heitern Vöswilligen gar glücklich zusagen. Ich müßte mich besinnen, um irgend etwas zu sinden, das uns Deutsschen in dieser Art gelungen wäre, das Misselungene wird sich seder Einsichtige selbst vorzählen; das Höchstgelungene dieser Art ist Don Quich ote von Cervantes. Das was im höheren Sinne daran zu misbilligen seyn möchzte, verantworte der Spanier selbst.

Alber eben die uns vorgelegten Romanzen des spanischen Bolkes, die freylich schon ein hohes Dichtertalent voraussetzen, leben und schweben durchaus zwischen zwey Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß derjenige, der auch darin west und wirkt, sich immer gequetscht sindet, die Quetzschung aber ist hier nie tragisch, nie tödtlich, sondern man muß am Ende lächeln und man wünschte sich nur einen solchen Humor, um derzleichen zu singen oder singen zu hören.

Rurz nachdem dieses niedergeschrieben, erhielt ich nun das Heft selbst, in welchem noch
mehr dergleichen, wie ich sie nennen will eis
gentlich humoristische Balladen sich
sinden, so daß ihrer zusammen etwa neun, von
welchen das Obgesagte gelten könnte, sämmtlich
als unschäsbar in ihrer Art anzusprechen sind.

Allein die Sammlung beschränkt sich nicht hierauf: beliebter Kürze willen möchten wir sagen: sie umfaßt tragische, komische und mittelere; alle zusammen zeugen von Großheit, von tiesem Ernst und einer hohen Ansicht des Les bens. Die tragischen gränzen durchaus an's Grausenhaste, sie rühren ohne Sentimentalistät, und die komischen machen sich Spaß ohne Vechheit und sühren das Lächerliche bis in's Absurde, ohne deshalb den erhabenen Ursprung zu verläugnen. Hier erscheint die hohe Lezbensansicht als Ironie, sie hat sogleich etwasschelmisches neben dem Großen und das Gesmeinste wird nicht trival. Die mittleren sind ernst und bewegen sich in leidenschaftlichen, gest

fährlichen Regionen; aber, entweder durch its gend eine Vermittelung, und, wo das nicht gelingt, durch Resignation, Kloster und Grab, werden sie abgeschlossen. Alle zeugen von eis ner Nation, die eine reiche Wirklichkeit und darin ein geistreiches Leben besaß und besitzt.

Borbilder für Fabrikanten und Handwerker, auf Befehl des Ministers für Handel, Gewerbe und Bauwes fen. Berlin 1821. 1823.

Won diesem so kostbaren als schäßenswers then Unternehmen haben wir schon in des dritten Theils drittem Stück Seite 176 ges bührende Anzeige gethan. Es wird herausgez geben von der technischen Deputation der Ges werbe und ist nicht im Handel. Es besteht in drey Abtheilungen; die erste enthält archis tektonische und andere Verzierungen; die zweys te Geräthe, Gesäse und kleinere Monumente; die dritte Verzierungen für Teppiche und Mus fter für Wirkeren im Allgemeinen.

Bon jedem diefer dreye find abermals merts wurdige Blatter in ber zweyten Lieferung ent. halten, die wir durch befondere Gunft das Gluck haben vor uns ju feben, und wollten wir bedauern, daß gerade bey nicht zu verzögren. dem Abschluß des letten Bogens uns feine Zeit übrig bleibt, das Einzelne nach Burden gut schäßen; so erheitern wir und mit dem Gedans fen, daß wir ben ber gegenwartigen Lieferung den Benfall und die Bewinderung wiederholen mußten, die und von der vorigen abgenothigt wurden; ja dies nicht allein, wir muffen befennen, baß ein hochft forgfaltig begonnenes Werk mit größter Gorgfalt fortgeführt worden, fo daß man sich wirklich enthalten muß, die zwente Sendung nicht hoher als die erfte zu schätzen.

Moge von Ausstellung zu Ausstellung, von deren glücklichen Vorzügen uns Berliner. Freunde jederzeit unterhalten, die Wirksamkeit eines so bedeutenden Unternehmens immer deutlicher

IV. 230. 2. 2.

werden. Wie denn durch das Anschauen sols cher Muster der gute Geschmack sich bis in die teten Zweige der technischen Thätigkeit noths wendig ergießen, und der hohe Besorderer, die Leitenden und Aussührenden mit gar schönen Kunst und Sittensrüchten sich besohnt sehen mussen.

## Salla Rube.

Auf dem Königl. Schlosse zu Verlin wurde am 27. Januar 1821 ben der Unwesenheit J. J. K. H. H. des Großfürsten Nicolaus und der Großfürstin Alexandra Feodorowna ein großes Festspiel mit Gesang und Tanz aufgersührt. Die Grundzüge der Darstellung waren aus der, unter obigem Titel, bekannten Dichtung des Th. Moore entlehnt; Decorationen und Anordnungen der Gruppen waren von der Ersindung des Herrn Geh. Naths Schinkel, die Gesänge oder Romanzen zur Erklärung des eigentlichen Sinns der Gruppen vom

Herrn Bibliothekar Dr. Spiker, und die Musik vom Nitter Spontini; daben hatte sich Herr Graf Brühl um die Sache mannigfaltig, besons ders durch Angabe der verschiedenen Costume, verdient gemacht. Ein solches Zusammenwirz ken von Talenten und Auswand, welchen so viele vornehme hohe und höchste Personen ben dieser Gelegenheit zu machen beliebten, mußte wohl eine Festlichkeit von ausgezeichneter Art hervorbringen.

Das vorliegende Werk enthält erstlich die Beschreibung des Fests und Nennung der mis misch darin aufgetretenen Personen; zweytens das ben dem Feste ausgetheilte Programm; drittens die Gesänge, und viertens die Beschreis bung der Costume. Hierauf solgen zwen und zwanzig colorirte Aupsertaseln, sede zwen, auch wohl dren Figuren enthaltend und mit großer Sorgsalt auf die Weise costumirt wie die Darestellung solches ersorderte. Zuletzt kömmt noch eine große Aupsertasel, welche den Festauszug im Ganzen oder wenigstens die Hauptsignren

desselben darstellt, ebenfalls colorirt. Alle dies se Kupfertaseln sind zierlich gezeichnet und gesstochen, auch mit mehrerem Fleiß als ben sols chen Werken gewöhnlich zu geschehen pflegt ausgemalt. also daß eines mit Geschmack anges gebenen und mit würdiger Pracht ausgeführten Festspieles Undenken hierdurch auf eine würdis ge Weise erhalten Worden.

Von Berlin, am Sonnabend vor Ostern 1823.

— Bas eine gründlich natürliche Darstellung eines siebzigjährigen allgemein bestannten, viele hundertmal aufgeführten Werstes, eines sichern Eindrucks fähig sen, war gestern wieder an sämmtlichen Zuhörern des Todes Jesu auffallend zu bemerken. Nammslers Gedicht sen wie es will, und Grauns Musik auch, genug ihr Werk hat sich ein Volk, einen Glauben erschaffen, dem alles Nachersschaffene nichts anhaben kann, wie man sich auch

für Neueres, ja Befferes, Zeitgemäßes zu ftime men benkt.

Nach Berlin. In dem vierzigsten Stuck und folgenden der Haude: Spenerischen Berliner Nachrichten sinden wir unsern Theasterfreund und Sinnesgenossen sehr vergnüglich wieder, wo er vieljährige Erfahrung und geistreiches Urtheil abermals recht anmuthig walten läßt. Möge er doch fleißig fortsahren und ein billiger Raum seinen gehaltvollen Worsten gegönnt sehn. Uebrigens wird er sich keisneswegs irre machen lassen: denn wer mit Liesbe treulich einem Gegenstand sunfzig Jahre anhängt, der hat das Necht zu reden und wenn gar niemand seiner Meynung wäre.

Noch eins muß ich bemerken. Man hat ihn aufgefordert: wie über das Theater, auch über das Publicum seine Meynung zu sagen; ich kann ihm hiezu nur unter gewissen Bedins gungen rathen. Das lebende Publicum gleicht einem Nachtwandler, den man nicht auswecken

foll; er mag noch so wunderliche Wege gehen, so kommt er doch endlich wieder in's Bette.

Indessen gedent' ich gelegentlich einige Uns deutungen zu geben, die, wenn sie dem Eins sichtigen zusagen und ihn zu gewissen Mittheis lungen bewegen, von dem besten Erfolg sur uns und andere seyn werden.

## Aufklarung.

Auf Seite 44 des gegenwärtigen Heftes sindet sich ein Sprüchlein, das man nicht gern weder unter die eigenen noch unter die angeseigneten zählen möchte; deswegen hier einige Erläuterung zu geben wäre, wie sich solches in die ernstere Gesellschaft geschlichen; es heißt:

"Wenn man alle Gefete studieren follte, so hatte man keine Zeit sie zu übertreten."

Ich kenne so fleißige und eifrige Leser mels ner Schriften, die ben wenigem Nachdenken gleich entdecken würden, wohin dieses Parados ron eigenflich gehöre; da nun aber dies vom größern Publicum nicht zu erwarten ist, dem ich doch auch Rechenschaft schuldig bin, so will ich nur gestehen, daß diese verwegenen Worte dem neapolitanischen Prinzeschen angehören, Worte, welche ich in meiner italiänischen Reise vergessen und wie sie mir wieder einsielen auf ein Zettelchen geschrieben hatte. Dieses kam zufällig unter andere ernstere und mehrbedache te Blättchen, es schlich sich ein und zog so sachte mit sort, bis es endlich zum Druck gelangte. Dieser Zusau aber, dieses Uebersehen giebt mir Gelegenheit auszusprechen, wie anmuthig und geistreich dieser eingestreute Scherz sich damals erwies.

Jene heitere Schöne war leibliche Schwester von Filangieri, welches ich am angeführten Orte verschwieg. Ein leidenschaftlich ernster Mann wie er war, eingenommen von dem Thema, das er so ausführlich behandelt hatte (denn es standen schon zehen Vånde über Gestellung von ihm gedruckt) war geneigt mit einem jeden, dem er sein Vertrauen schenkte, auferichtig und eindringlich über die Mängel der

Gegenwart und über die Hoffnung einer bessern Zukunft zu sprechen. Da er nun einst der Schwester, die ganz andere Dinge im Sinne hatte, mit einem Gespräch von Gesehen und aber Gesehen in die Quere kam, suhr ste mit jenem Spruche heraus, den man ihr, zu so viel anderem, wegen sonstiger Inmuth gar gern verzeihen wird, ohne sich als guter Staatsbürger denselben im mindesten anzueignen.

Sicherung meines literarischen Nach-

Obgleich der Winter und befonders ein strens ger, wie der vergangene, solchen Arbeiten, wo man Papiere und Documente an vielen Orten zusammen suchen soll, keineswegs förderlich feyn kann, so ist doch selbst in dieser Jahrszeit jenes Geschäft nicht unterbrochen, sondern so weit vorwärts geführt worden, daß den Sommer über ein bedeutender Vorschritt möglich ist.

Das Hauptfächlichste vorerst aber wird feyn, die bereits fchematifch, von ber Seit an wo die ausführlichern Bekenntniffe aufhoren bis auf den heutigen Tag, niedergeschriches ne Chronif im Gangen naber gu bearbeiten und im Einzelnen epochenweise dergestalt aus. zuführen, bag mir felbst, wenn mir die 2fr. beit fortzusehen vergonnt ift, oder auch eie nem Dritten, der fie nach mir unternahme, in die Sande gearbeitet fen; wie ich denn jego die Jahre 1807, 1808 und 1809 in dieser Art versucheweise vorgenommen. Dieses Geschaft wird nunmehr, da wir an die Roftbar. keit der Zeit und an die Möglichkeit fo mander Zufälligkeiten ernfilich erinnert find, lebhafter betrieben werden.

Ferner wird diesen Sommer eine große Masse sowohl von abgesendeten als eingegangenen Briefen durchgesehen und, wie sie den Jahren nach schon verwahrt sind, geheftet, in sosen dies noch nicht geschehen ist. In Der zug auf die Chronik erhalten sie doppetten Werth und sichern Einsuß, so daß, besonders

von 1797 an, sich kaum eine Lucke sinden wird. Wir hoffen im nächsten Stücke von Kunst und Alterthum unseren Freunden hievon schon nähere Nechenschaft geben zu können.

## Dankbare Gegenwart.

Der erfte Hufblick nach einer schwer übers ftandenen Rrantheit ins Leben, erregte mir bie angenehmfte aller Empfindungen: eine alls gemeine Theilnahme tam mir entgegen, und ich fühlte bas hochste Glück fogleich heiter und gut gestimmt das mir Gegonnte vollkommen Die Gorgfalt meiner nach. ju verehren. sten Umgebung wußte ich schon während ber Rrantheit murdig ju Schaten, ba mir die Fa. higkeit bas Wegenwartige ju beachten niemals genommen war. hieran schloß sich die deutlich ausgesprochene Reigung meiner hohen Conner und fammtlicher Mitburger, daß ich wirklich einiger Maßigung brauchte, um hievon nicht allzulebhaft gerührt zu werben; und fo ems

pfing ich benn nach und nach bescheiden auch von außen eben solche Zeugnisse, daß man meisen gedenke, daß man meinem Daseyn einis gen Werth beylege. Und hier ist Bedürsniß, ja Schuldigkeit auszusprechen, verehrend und traulich dankbar zu erwiedern, wenn vom Thron bis zur Hütte mir unschähdare würdige lieber volle Zeugnisse begegneten.

Freunde, nach langem Schweigen, belebeten das Verhältnist auf's neue; gar manche Schriftzüge erinnerten mich an würdige vorige Zeiten und Verhältnisse; ja was von der größeten Bedeutung zu seyn scheint, Personen, die einigen Widerwillen gegen mich hegten, (denn wie manchen Freund verleht man nicht in dem so verworrenen als stücktigen Leben, das uns zwischen Pflicht und Leichtsinn, zwischen Zers streuung und Sorge, zwischen Veschäftigung und Zeitverderb hin und herbewegt) wandten sich wieder zu mir, die alte Neigung trat hervor, das Gefühl des Zusammenseyns auf Erstell die Oberhand, und ich sehe die schönsten

Berhättniffe wieder hergestellt, deren Entbeherung mir oft empfindlich siel. Gar Manches hicken, was die Perfonlichkeiten zu nahe berührt, geziemt sich zu verschweigen, Underes aber darf wohl freudig dankbar anerkannt werden.

Ich vernahm von freundlichen Gastmahlen, ben welchen man festlich dem Aesculap einen Hahn geopfert, von andern mehr zufällig durch eingegangene Nachricht von meiner Wiedergesnesung erregten fröhlichen Augenblicken. Herzeliche Lieder, geistreich poetische Darstellungen erquickten mich; und auch an sinnlicher Labung wollte man es mir nicht sehlen lassen. Die Früchte ferner Gegenden gelangten zu mir und erneuerten die Empfindungen einer frischen Kindelich.

Und so sollte mir denn auch ein anderer gemüthlicher Kunstgenuß bereitet seyn. Das hiesige Theater, welches unter einer neuen Resgie sich einer neuen Epoche zu erfreuen hat, wollte diese Hoffnungen sogleich beleben durch die Aussührung des Tasso, welche mit einem sunig herzlichen Bezug auf meine Zustände be-

gann, und ganz wie in vorigen Zeiten glückte, woben sich denn das Publicum sowohl dem Berfasser als den Schauspielern günstig erweissen konnte.

Die Anmeldung des wohlgelungenen Unternehmens unmittelbar nach der Aufführung war liebenswürdig überraschend und dem Wiedergenesenden die anmuthigste Erscheinung.

Rurz darauf kam mir Lord Byron's Werner zuerst in die Hånde, ich sah vor Augen, was mir schon angekündigt war; der Dichter ohne Gleichen widmete mir eins seiner vorzüglichsten Werke, und einer solchen Auszeichnung sind' ich mich nur dadurch werth, daß seichnung sind ist weines so außerorz dentlichen Mitlebenden treulich und gründlich zu schäften und seinen Gang zu verfolgen, wie ich ihm denn seit seinen English Bards and Scotch Reviewers anhaltend Gesellschaft gesleistet.

Auch im Wissenschaftlichen erhielt ich die schönsten Zeugnisse des Andenkens und Theils

unter dem Vorsitz des Herrn Grafen Caspar Stern berg verlieh mir die Gesellschaft des Prager Museums den Charakter eines Ehrens mitglieds, und knüpfte mich noch mehr an eine Unstalt, der ich von ihren ersten Ansängen an zugethan gewesen und aus wahrhafter Neigung zu ihrem würdigen Stifter und Veförderer manche Früchte meiner böhmischen Naturstudien gewidmet hatte.

Zu gleicher Zeit kommt mir vom Meinstrom her neue Freude: zwey Männer, deren geres gelte Thätigkeit ihrer umfassenden richtigen Unssicht gleich ist, wovon ich den einen als älstern verbündeten Freund, den andern als glückzlich neuerworbenen wohl ansprechen darf, die Herren Nees von Esenbeck und von Martius vereinigen sich, mir eine bedeustende, von hoher Hand in fernen Gegenden gewonnene Pstanze zuzuschreiben und meinem Namen dadurch in dem sich immer weiter ausdehnenden Naturkreise, worin ich mich nach

meiner Art lebenslänglich bewege, ein ehren. volles Denkmal aufzustellen.

Ganz unvorbereitet sodann ereignet sich Folsgendes: ein deutscher Natursorscher, Herr Prof. Schwägrichen, gelangt nach Edinburgh und bringt die Nachricht von meiner Genesung; die dortige Gesellschaft der Wissenschaften zeich, net meinen Namen als eines einstimmig geswählten auswärtigen Mitgliedes sogleich in ihr Buch ein, und ich erwarte mit Bescheidensheit das Diplom unterzeichnet von der Hand eines von mir so studierten als von der Welt anerkannten Schriftstellers.

Alles dieses und gar manches Andere regt mich zur Prüfung auf, wie ich so große Besweise von entschiedener Theilnahme nur einisgermaßen dankbar erwiedern könne? Ich besantworte mir diese Frage auf bas einfachste: auf eben die Weise wie ich sie gewonnen habe, burch eine ernste, treue, redliche Wirkung nach außen, die sowohl meinem Vaterland als dem Auslande zu Gute käme. Ueberzeugt bin ich.

baß bieser schöne Zweck sich durch einen fried. lichen Betrieb am sichersten erreichen lasse, worauf denn mein Augenmerk vorzüglich gerichtet bleiben wird.

Da es scheint, daß aus diesem schweren leiblichen Kampse mich der Allwaltende hat mit genugsamen Geistes, und Gemüthskräften wieder hervorgehen lassen, so ist es meine Pslicht an sorgfältige Verwendung derselben sortwährend zu denken. Unterdessen darf ich, bis mir vielleicht etwas Größeres gelingt, meisnen entsernten Freunden, die sich mit mir und terhalten mögen, sowohl die auf Kunst und Allterthum als auf wissenschaftliche Gegenstäns de bezüglichen Heste zutraulich empschlen, in welchen ich so wie bisher, wo nicht nach entsschiedener Ordnung, doch immer nach dem sedessmaligen Interesse, von meinen Beschäftigungen aufrichtig frohe Rechenschaft zu geben hosse.

alignation of the continues the continue of the continues of the continues

| Bilder des  | gri | echischen | Alte   | rthu  | ms   | G.  | 168 |
|-------------|-----|-----------|--------|-------|------|-----|-----|
| Spanische I | lon | ianzen i  | iberse | ķt    |      | -   | 171 |
| Vorbilder f | ür  | Fabrifa   | nten   | und   | Hani | d=  |     |
| werfer      |     | 9         |        | =     | •    | -   | 176 |
| Lalla Ruth  | 2   |           | =      |       |      | -   | 178 |
| Von Berlin  | 1 = | 9         |        | 9     |      | -   | 180 |
| Nach Berlin | 1   | -         |        |       |      | -   | 181 |
| Aufklärung  | =   | •         | 9,-    |       |      | -   | 182 |
| Sicherung   | me  | ines lit  | erari  | schen | Nac  | th= |     |
| Lasses .    | 2   |           | 2      |       | =    | -   | 184 |
| Dankbare @  | Beg | enwart    | 2.     | =     | 9    | -   | 186 |

Seite 7 ware die Lucke der letzten Zeile auszufüllen wie folgt:

Feyert prachtig heute ja

the second of th